Die bibliophilen Taschenbücher Windrich

14,80

"Robinson der Jüngere", der Kinder-Robinson des bedeutenden Pädagogen Joachim Heinrich Campe (1746–1818), entstand im Gespräch des fortschrittlichen Erziehers mit den Jungen und Mädchen seines Hamburger Philanthropins. 1779 zuerst in Druck gegeben, wurde "Robinson der Jüngere" das beliebteste deutsche Kinder- und Jugendbuch des 18. und 19. Jahrhunderts. Zum Gedenken an den 100. Geburtstag Campes erschien die 40. rechtmäßige Auflage von 1848 erstmals mit den berühmten Illustrationen von Ludwig Richter. Die hier als Nachdruck vorliegende Ausgabe von 1860 bezeugt den ungewöhnlichen Erfolg des Buches in der neuen Gestalt. Originalformat 11 x 18,5 cm.

Der umfangreiche, von Reinhard Stach zusammengestellte Anhang vereint ein Nachwort zur Literargeschichte des Robinson-Motivs mit einer illustrierten Bibliographie, die 24 bedeutende und zeittypische Robinsonaden in Text und Abbildung dokumentiert und vorstellt. Die Faszination, die seit Daniel Defoes "Robinson Crusoe" (1719) von der archetypischen Situation des auf die einsame Insel verschlagenen Schiffbrüchigen ausgeht, ist bis heute ungebrochen. In der Abwandlung des Motivs spiegelt sich die Geschichte des europäischen Menschen.



# Nobinson der Jüngere.

Ein

## Lesebuch für Rinder,

bon

Joachim Beinrich Campe.



Erfter Theil.

Achtundfunfzigste rechtmäßige Auflage.

Mit 46 Muftrationen in Holgsich nach Zeichnungen von Lubwig Richter.

Braunschweig,

Berlag der Schulbuchhandlung. Friedrich Bieweg und Sohn.

1860.

 $\mathrm{Das}$  Original, das als Druckvorlage für diesen Band diente, stammt aus der Kinderbuch-Sammlung Hubert Göbels.

Die bibliophilen Taschenbücher Alle Rechte für diese Ausgabe bei Harenberg Kommunikation, Dortmund, 1978 Gesamtherstellung; Karl Hitzegrad, Dortmund Printed in Germany

#### Borbericht

3 11 1

#### ersten Ausgabe.

Wenn ich die mannichfaltigen Zwecke, die ich bei der Ansarbeitung dieses Werkchens vor Angen hatte, nicht alle versehlt habe, so liesere ich hier ein Buch, welches in mehr als Einer Hinsicht Augen verspricht. Ich will diese Zwecke kürzlich darlegen, um den Leser in den Stand zu setzen, sie mit der Ausführung zusammenzuhalten. Das wird denn auch den Bortheil gewähren, daß angehende Erzieher daraus den Gebranch ersehen können, den ich von diesem Buche gemacht zu seben wünsche.

Erstens wollte ich meine jungen Leser auf eine so ausgenehme Art unterhalten, als es mir möglich wäre; weil ich wußte, daß die Herzen der Kinder sich jedem nüglichen Unsterrichte nicht lieber öffnen, als wenn sie vergnügt sind. Auch darf ich hoffen, diese meine erste Absicht in einem ziemlich beträchtlichen Grade erreicht zu haben.

Dann nahm ich mir zweitens vor, an den Faden der hiezu gewählten Erzählung so viele Grundkenntniffe aller Art

zu schürzen, als es, ohne meinem ersten Zwecke Eintrag zu thun, nur immer geschehen könnte. Ich verstehe aber unter Grundkenntnissen hier nicht sowohl die Anfangsgründe bes gelehrten Wissens, als vielmehr diejenigen Vorbegriffe von Dingen aus dem häuslichen Leben, aus der Natur und aus dem weitläufigen Kreise der gemeinen menschlichen Wirkssamseit, ohne welche alle andere Unterrichtsarten einem Gesbäude gleichen, das feine Grundlage hat.

Nebenbei wollte ich freilich auch brittens manche nicht unerhebliche gelehrte Vorkenntniß, besonders aus der Natursgeschichte, mitnehmen, weil dieses sich auf einem und demsselben Wege zugleich thun ließ. Denn warum hätte ich nicht, statt der erdichteten Dinge, womit die Geschichte des alten Nobinson aufgestutt ist, lieber wahre Gegenstände, wahre Erzeugnisse und Erscheinungen der Natur — und zwar in Bezug auf diesenige Weltgegend, wovon die Nede ist — in meine Erzählung aufnehmen sollen, da ich beide zu Ginem Preise haben, und mit beiden einerlei Absicht erreichen konnte? Schon Gine Ursache, warum ich von der Geschichte des alten Nobinson bei der meinigen weniger Gebrauch machen konnte. Es werden sich noch einige andere sinden.

Meine vierte und wichtigste Absicht war, die Umstände und Begebenheiten so zu stellen, daß recht viele Gelegenheiten zu sittlichen, dem Berstande und dem Herzen der Kinder ansgemessenen Anmerkungen, und recht viele natürliche Anlässe zu frommen, gottesksürchtigen und tugenbhaften Empfindungen daraus erwüchsen. Auch um dieser Ursache willen mußte ich mir oft einen Stoff nach meinem jedesmaligen Bedürsnisse selbst schaffen und von der alten Geschichte abgeben. Ders

jenige also, der dies Buch bloß zur Lesenbung für seine Kinder gebrauchen wollte (welches gewöhnlicher Weise gerade nicht das angenehmste Geschäft für sie ist), würde meisnen angelegentlichsten Wunsch — den Samen der Augend, der Frömmigkeit und der Zusriedenheit mit den Wegen der göttlichen Vorsehung in die jungen Herzen auszustrenen — zu meinem Bedauern vereiteln. Es soll erwachsenen Kinderfreunden zum Vorlesen dienen, und nur solschen Kindern selbst in die Hände gegeben werden, die im Lesen schon eine zureichende Fertigkeit erslangt haben.

Meine fünfte Absicht batte Bezug auf eine jest um= gebende Seelenfeuche, welche unter allen Rraften unferer gefammten forperlichen und geistigen Natur, zu recht sichtbarer Berminderung ber Summe unferer Lebensfreuden, feit einigen Jahren eine fürchteiliche Berwüftung angerichtet bat. 3ch meine bas leidige Empfindsamkeitsfieber. . 3war bat bem Simmel sei Dant! bie Wuth biefer geiftigen Seuche in fofern wieder nachgelaffen, daß fie nicht mehr eine Best ift, die am bellen Mittage verberbei, weil wohl Reiner mehr bas Schild ber Empfindsamfeit öffentlich auszuhängen wagt; allein fie ift boch nichts bestoweniger noch bis auf biefen Tag eine Seuche geblieben, Die im Finftern schleicht und gleich anderen Rrantheiten, beren man fich schämt, an ber Gefundheit ber menschlichen Geele im Berborgenen nagt. Nichts hat mich mehr babei gejammert, als zu feben, daß man bas fuge, einschmeichelnde Gift biefer Rrant= beit auch unferer jungen Nachkommenschaft anzuhauchen, und alfo bas tommende Geschlecht eben fo an Leib und

Seele frankelnd, eben fo nervenschwach, eben fo ungufrieden mit sich felbft, mit ber Welt und bem Simmel zu machen sucht, als bas gegenwärtige ift. Indem ich nun barüber nachbachte, welches wohl bas wirffamfte gedruckte Gegenmittel wiber biefe Unfteckung fein mochte, stellte fich meiner Seele bas Bilb eines Buches bar, welches gerade ber Wegenfüßler ber empfindsamen und empfindelnden Bucher unserer Zeit ware; ein Buch, welches die Rinderfeelen aus ber eingebilbeten Schäferwelt, welche nirgends ift, und in welche Undere fie bineinzufornen suchen, in diejenige wirkliche Belt, in ber wir und jest felbst befinden, und aus diefer in den ursprunglichen Buftand ber Menfchbeit guruckführte, aus bem wir herausgegangen sind; ein Buch, welches manche in uns schlummernde förperliche und geistige Menschenkraft weckte, aufeuerte und stärfte; ein Buch, welches zwar eben fo unterhaltend und auziehend, als irgend ein anderes, ware, aber nicht fo, wie andere, bloß zu unthätigen Beschanungen, zu mußigen Rubrungen, fondern unmittelbar zur Gelbftthatigfeit führte; ein Buch, welches ben jungen Nachahmungstrieb ber Rinderfeele (ben erften unter allen Trieben, die bei uns gn erwachen pflegen) unmittelbar auf folche Gegenstände lentte, welche recht eigentlich zu unferer Bestimmung gehören, ich meine - auf Erfindungen und Beschäftigungen zur Befriedigung unserer naturlichen Bedurfniffe; ein Buch, worin biefe naturlichen Bedurfniffe bes Menfchen mit ben erfunstelten und eingebildeten, fo wie die mabren Beziehungen ber Dinge in ber Belt auf unfere Gludfeligfeit mit ben eingebilbeten einen anschaulichen Abstich machten; ein Buch endlich. welches Junge und Alte das Glud bes gefelligen Lebens, bei allen seinen Mängeln und unvermeiblichen Ginschränstungen, recht mit Henven greifen ließe, und badurch Alle zur Zufriedenheit mit ihrem Zustande, zur Ausübung jeder geselligen Tugend und zur innigen Dankbarkeit gegen bie göttliche Borsehung ermunterte.

Indem ich mir das herrliche Bild eines solchen Buches ausmalte, und schüchtern nach dem Manne, der's uns geben könnte, umherblickte, fiel mir ein, daß schon Rouffeau einmal ein ähnliches Buch gewünscht und — wie sing mein Puls an zu pochen! — schon zum Theil gefunden habe. Geschwind ergriff ich den zweiten Theil des Emil, um die angenehme Nachricht davon noch einmal zu lesen, und hier ist die Stelle, worin ich sie fand:

»Sollte es wohl fein Mittel geben, so viele, in so vielen Büchern zerftreute Lehren näher zusammenzubringen? sie unter einen gemeinschaftlichen Gegenstand zu vereinigen, der leicht zu übersehen, nühlich zu befolgen wäre, und auch selbst die sem Alter zum Antriebe dienen könnte! Wenn man eine Berfassung sinden kann; worin sich alle natürlichen Bedürfsnisse des Menschen auf eine dem Geiste des Kindes sinnliche Art zeigen, und wo sich die Mittel, für diese Bedürfnisse zu sorgen, nach und nach mit eben derselben Anschalichkeit entwickeln; so muß man durch die lebbafte und natürliche Absschilderung dieses Zustandes seiner Einbildungskraft die erste lebung geben.«

"Sitiger Philosoph, ich sehe schon beine Einbildungsfraft sich entzünden! Sete bich in feine Rosten; biese Berfaffung ift gefunden, sie ist beschrieben, und, ohne dir Unrecht zu thun, viel besser, als du sie beschreiben murbest, wenigstens

mit mehr Wahrheit und Ginfalt. Weil wir durchaus Bücher haben müffen, so ist eins vorhanden, welches nach meinem Sinne die glücklichte Abbandlung über die natürliche Erziedung an die Hand giebt. Dies Buch wird das erfte sein, welches mein Emil lesen wird; es wird lange seine ganze Bibliothet ausmachen, und es wird fets einen ansehnlichen Platz darin behalten. Es wird der Tert sein, welchem alle unsere Unterredungen von den natürlichen Wiffenschaften nur zur Auslegung und Erfänterung dienen werden. Es wird bei unsern Fortgange zur lebung der Urtheilstraft zum Beweise dienen, und so lange unser Weschmack nicht wird ver derbt sein, wird uns das Lesen desselben allezeit gesallen. Welches ist denn dieses wunderseltsame Buch? It es Aristoteles, ist es Plinius, ist es Büffon? — Nein; es ist Robinson Krusoe.«

"Robinson Krusoe ist auf seiner Insel allein, von allem Beistande seines Gleichen und von den Wertzeugen aller Kinste entblöst"); er sorgt indessen dech für seinen Unterbalt, für seine Erbaltung, und verschafft sich sogar eine Art von Woblsein. Dies ist ein wichtiger Gegenstand für sedes Alter, und man bat tausenderlei Mittel, ihn den Kin dern augenehm zu machen. Man sehe, wie wir die wiste Insel verwirflichen, die mir anfangs nur zur Vergleichung diente. Dieser Zustand ist, ich gestehe es, nicht der des gefelligen Menschen. Wahrschilicherweise wird es auch nicht

<sup>\*)</sup> hierm irrte Mouficau. Der alte Nobinion bat Werkzeuge in Menge, die er von dem gestrandeten Schuffe rettete. Der gegenwärtige jungere Robinson bingegen bat zu feiner Erbaltung nichte, als feinen Ropf und feine Sande.

Emils seiner sein. Allein nach eben biesem Stanbe foll er alle die anderen schätzen. Das sicherste Mittel, sich über die Borurtheile zu erheben und seine Urtheile nach den wahs ren Verhältnissen der Dinge einzurichten, ist, daß man sich an die Stelle eines einzelnen Menschen setze, und von Allem so urtheile, als dieser Mensch in Absicht auf seinen Rutzen darüber urtheilen muß.

"Diese Geschichtsbichtung wird mahrend ber Zeit, von welcher bier die Rede ift, Emils Zeitvertreib und Unterricht zugleich sein. Ich will, daß ihm der Kopf davon schwindle, baß er sich unaufborlich mit feinem Schloffe, mit feinen Biegen, mit feinen Pflanzungen beschäftige; daß er umftand= lich, nicht aus Budern, fondern an ben Sachen felbft lerne, was er in dergleichen Kalle miffen muß. Er bente, er fei selbst Robinson; er sehe sich in Telle gefleibet, wie er eine große Mube, einen großen Cabel trägt und ben gangen feltjamen Aufzug bes Bildes macht, bis auf ben Sonnenichirm beinabe, den er nicht haben wird. Ich will, daß er fich wegen der Magregeln beunruhige, die er nehmen foll, wenn ihm Dies ober Das abgeben murbe; daß er bie Aufführung feines Belden untersuche; daß er nachforsche, ob berfelbe nichts unterlassen babe, ob nichts besser zu machen gewesen ware daß er seine Tehler aufmerksam anmerke, und daß er fich die= felben zu Rute mache, damit er in ähnlichem Falle nicht felbst barein gerathe. Denn man zweifle nicht, bag er ben Unichlag faffen werbe, einen bergleichen Git anzulegen. Dies ift bas mahre Luftschloß dieses glücklichen Alters, worin man feine andere Blückseligkeit kennt, als bas Nothwendige und bie Freiheit.«

"Bas für ein Hülfsmittel ist hoch biese Spielerei für einen geschickten Mann, ber sie nur bervorzubringen gewußt bat, um sie vortbeilhaft anzuwenden! Das Kind, welches gedrungen ist, sich ein Borrathshaus für seine Insel anzulegen, wird weit bitiger sein, zu lernen, als der Lebrmeister, zu lebren. Es wird Alles wissen wollen, was nühlich ist, und wird nur das wissen wollen. Man wird nicht nöthig baben, es zu führen: man wird es nur zurückzubalten brauchen. — Die Ausübung der natürlichen Künste, wozu ein einziger Mensch genug sein fann, führt zur Nachforschung dersenigen Künste des Aleißes und der Geschicklichkeit, welche nöthig baben, daß viele Hände zusammenkommen."

Co weit Rouffean.

Und so ware es benn wirflich schon längst bagewesen, bas wunderseltsame Buch, welches uns nech zu sehlen schien? Ja! und nein! je nachdem man entweder den bloßen Hauptgebanken zu einem solchen Buche, oder die ganze Ausführung besselchen meint. In jener Hinsicht (aus welcher Runssseun davon redet) ist es da, ist es längst dagewesen, und Robinsson Krusoc ist sein Name: in dieser sehlte es bisher noch gänzlich. Denn ich brauche doch wohl nicht erst anzumersen, daß viel weitschweisiges, überstüsssisses Gewäsche, womit diese veraltete Dichtung überladen ist, die bis zum Esel gezerrte, schwerfällige Schreibart desselben, und die veraltete, oft sehlersbafte Sprache unserer alten Deutschen llebersehung, eben so wenig, als manche, in Rücksicht auf Kinder, sehlerbafte sittliche Seite desselben keine wünschenswerthe Sigenschaften eines guten Kinderbuches sind?

Hiezu kommt in der Geschichte des alten Robinson noch Etwas, welches einen der größten Bortheile vernichtet, den diese Geschichte stiften könnte: ich meine den Umstand, daß Robinson mit allen Europäischen Werkzeugen versehen ift, deren er nötbig batte, um sich viele von denjenigen Bequemstickeiten zu verschaffen, welche das gesellschaftliche Leben gessitteter Menschen gewährt. Dadurch geht der große Bortheil verloren, dem jungen Leser die Bedürsnisse des einzelnen Menschen, der außer der Gesellschaft lebt, und das vielseitige Glück des gesellschaftlichen Lebens recht anschaulich zu machen. Abermals ein wichtiger Grund, warum ich von der Geschichte des alten Robinson abgeben zu müssen glaubte.

3d zerlegte baber bie gange Geschichte bes Aufenthalts meines jungeren Robinson auf feiner Iniel in brei Beitraume. In bem erften follte er gang allein, und obne alle Europäische Werkzeuge, fich bloß mit feinem Berftanbe und mit feinen Sanden belfen, um auf ber einen Geite gu zeigen, wie bulftos ber einsame Mensch ift, und auf ber anbern, wie viel Rachbenfen und anhaltende Strebsamfeit gur Berbefferung unferes Buftandes vermogen. In bem anbern gefellte ich ibm einen Bebülfen bei, um zu zeigen, wie febr icon die bloge Gefelligkeit ben Zufrand bes Menschen verbeffern fann. In bem britten endlich ließ ich ein Europaifches Schiff an feiner Rufte icheitern, und ibn badurch mit Wertzeugen und ben meiften Nothwendigfeiten bes Lebens verforgen, bamit ber große Werth fo vieler Dinge, die wir gering zu ichaben pflegen, weil wir ihrer nicht entbehrt baben, recht einleuchtend wurde. Dies waren die vorzuglichsten Zwede, Die ich mir bei biefer Arbeit zum Biele geset batte.

Che ich aber von meinen Lefern Abschied nehme, fei es mir vergonnt, junge Erzicher auf eine Nebenabiicht aufmertfam zu machen, die mir bei ber Ausarbeitung biefes Buchs aleichfalls als ungemein wichtig vor Angen schwebte. 3ch boffte nämlich, burch eine treue Darftellung wirklicher Kamilienauftritte, ein für angebende Erzieber nicht überftuffiges Beifpiel bes väterlichen und findlichen Verhältniffes zu geben, welches zwischen bem Erzieber und seinen Boalingen nothwendig obwalten muß. Wo dieses glückliche Berhältniß in feiner gangen Ratürlichkeit einmal eingeführt worden ift, ba finken viele, bem Fortgange ber üttlichen Erziehung entgegenstebende Klippen von selbst nieder; wo dieses aber nicht ift - nun, da nimmt man feine Buflucht zu bem Nordweiser ober Kompaffe der Erziehungsfünstelei, beffen Abweichungen jo mannichfaltig und burch binlängliche Beobachtung bei weis tem noch nicht bestimmt find.

Uebrigens enthält diese Absicht den Grund, warum ich lieber wirkliche, als erdichtete Personen habe redend einführen, und meistentheils wirklich vorgefallene Gespräche lieber habe nachschreiben, als nicht gehaltene fünstlichere habe machen wollen.

### Borrede

3 11 1

fiebenten bis zwölften Ausgabe.

Bei biefen neuesten Ausgaben eines Buchs, welches nun fcon in fo vielen Schulen eingeführt, und von Rabir bis Mostan und Rouftantinopel in alle Guropäische Sprachen, fogar in die Ruffische, die Neugriechische und die Altbohmi= iche, überfett worden ift, babe ich, aus Achtung gegen bas Urtbeil eines fo großen, burch fo viele gander verbreiteten Lefefreises, feine erhebliche Beränderungen mehr bamit vornehmen zu burfen geglaubt. Aber mit ber angeftrengteften Aufmerksamkeit babe ich mich jedesmal bestrebt, Die Sprache biefes fo febr begunftigten Kinderbuchs von jeder, auch noch fo geringfügigen Unrichtigfeit zu faubern, um es in Diefem Betrachte nunmehr fo rein und fehlerlos zu liefern, als meine jetigen Ginfichten und ber Grad ber Ausbildung unferer, in manchen Punkten noch immer nicht recht geregelten, Sprache es mir gestatteten. Einige wenige Abweichungen von dem Gewöhnlichen habe ich nicht aus eitler Neuerungs= sucht, fondern aus Achtung gegen die erfte und wesentlichfte

Borrebe gur fiebenten bis zwölften Ausgabe.

XVI

Grundregel aller Sprachen, Die ber Sprachabulichfeit, mir erlauben gu muffen geglaubt.

Gin von dem Geren Abbe Grandmottet verfertigte, und zum Schulgebrauche bestimmte Französische Neberschung bieses Buchs unter denen, welche mir zu Gesichte gefommen sind, die fünste — und eine neue Englische vom Herrn Timäns — gleichsalts die fünste in dieser Spracke — sind in der Braunschweigischen Schulbuchbandlung zu bestommen.

Der Berfaffer.



Es war einmal eine zahlreiche Familie, die aus kleinen und großen Leuten bestand. Diese waren theils durch die Bande der Natur, theils durch wechselseitige Liebe innig vereinigt. Der Hausvater und die Hausmutter liebten Alle, wie ihre eigenen Kinder, ungeachtet nur Lotte, die kleinste von Allen ihre leibsliche Tochter war; und zwei Freunde des Hauses, R\*\* und B\*\*, thaten dasselbe. Ihr Aufenthalt war auf dem Lande, nahe vor den Thoren von Hamburg.

Das Bort dieser Familie war: Bete und arbeite! und Kleine und Große kannten kein anderes Glück des Lebens, als welches die Erfüllung dieser Borschrift gewährt. Aber mährend der Arbeit, und nach vollendetem Tagewerke wünschte dann Jeder von ihnen auch etwas zu hören, das ihn verständiger, weiser und besser machen könnte. Da erzählte ihnen nun der Bater bald von Diesem, bald von Jenem, und die kleinen Leute alle hörten ihm gern und ausmerksam zu.

Eine von solchen Abenderzählungen ift die folgende Geschichte des jungeren Robinson. Da man glaubte, daß wohl noch mehr gute Kinder wären, die diese merkwürdige Geschichte zu hören oder zu lesen wünschten, so schrieb sie der Bater auf, und der Buchdrucker mußte viele tausend Abdrücke davon machen.

Das Buch, liebes Rind, welches du jest in den Sanden haft, ift einer davon. Du fannft alfo, wenn du willft, gleich auf der folgenden Seite anfangen.

Aber bald hatte ich vergeffen, dir zu sagen, was vorherging, ehe diese Erzählung ihren Ansang nahm!

"Billft du uns nicht wieder was erzählen, Bater?" fragte Gottlieb an einem iconnen Commerabende. "Gern!" war die Antwort, "aber es ware Schade, einen so herrlichen Abend nur durch die Fenster zu genießen. Kommt, wir wollen uns im Grünen lagern!"

"D icon, icon!" riefen Alle; und fo ging's in vollen Sprungen gum Haufe binaus.



#### Erfter Abend.

Gottlieb. Bier, Bater?

Bater. Ja, bier unter diesem Apfelbaume.

Nitolas. D prachtig!

MIle. Brächtig! Brachtig! (Gupfent und mit ben Santen flatichenb.)

Bater. Aber was denkt ihr denn zu machen unter der Zeit, daß ich euch erzähle? So ganz mußig werdet ihr doch wohl nicht gern dafigen wollen?

Johannes. Ja, wenn wir nur mas zu machen hatten?

Mutter. Sier find Erbsen auszufrullen; bier Turkische Bobnen abzuftreifen! Ber bat Luft?

Alle. Ich! ich! ich!

Gottlieb. 3ch, und meine Lotte und bu, Frigen, wollen Erbfen austrullen; nicht?

Lotte. Rein, mit Erlaubniß, ich muß erft ben Rettenstich machen, den Mutter mir gezeigt hat.

Gottlieb. Ra, wir Beide denn! Komm, Frig, fege did. Freund R. Ich arbeite mit euch. (Sest üch neben üle me Gras.) Freund B. Und ich mit euch Anderen; ihr wollt mich doch? Dietrich. O gern, gern! hier ist noch Plag genug. Das ist hubsch! Nun wollen wir sehen, wer am meisten abstrei:

Das ift hubsch! Run wollen wir sehen, wer am meisten abstreis fen fann! Bater. Sett end jo herum, daß ibr die Sonne konnt unter-

geben sehen; es wird beute ein schones Abendftud am himmel geben. (Alle lagern fich unt beginnen ibr Werk.)

Run, Kinder, ich will euch heute eine recht munderbare Geschichte erzählen. Die haare werden euch dabei zu Berge steben, und dann wird euch das herz wieder im Leibe lachen.

Gottlieb. D, aber mach's ja nicht zu traurig!

Lotte. Rein, nicht zu traurig! Sorft du, Baterchen? Conft muffen wir gewiß weinen, und fonnen nicht davor.

Johannes. Run, so laßt doch! Bater wird's ja wohl wiffen. Bater. Seid unbesorgt, Rinder; ich will's schon so machen, daß es nicht gar zu traurig werden soll.

Es war einmal ein Mann in der Stadt Samburg, der bieß Robinson. Dieser batte drei Cohne. Der alteste davon batte Luft zum Soldatenstande, ließ sich anwerben, und wurde erichossen in einer Schlacht gegen die Franzosen.

Der zweite, der ein Gelehrter werden follte, batte einmal einen Trunf gethan, da er eben erhipt war, friegte die Schwindsucht und starb.

Nun war also nur noch der kleinste übrig, den man Krusoe nannte, ich weiß nicht, warum? Auf den setzen nun der Herr Robinson und die Frau Robinson ihre ganze Hossnung, weil er jetzt ihr Einziger war. Sie hatten ihn so lieb, als ihren Augapsel; aber sie liebten ihn mit Unverstand.

Bottlieb. Bas beißt das, Bater?

Bater. Birft es gleich hören. Bir lieben euch auch, wie ihr wißt; aber eben beswegen halten wir euch zur Arbeit an, und lehren euch viele angenehme und nügliche Dinge, weil wir wissen, daß euch bas gut und glücklich machen wird. Krusoe's Aeltern machten es nicht so. Sie ließen ihrem lieben Söhnchen in Allem seinen eigenen Willen, und weil nun das liebe Söhnchen lieber spielen, als arbeiten und etwas lernen mochte, so ließen sie es meist ben ganzen Tag mußig umherlausen oder spielen, und so lernte es benn wenig oder gar nichts. Das nennen wir anderen Leute eine unvernünftige Liebe.

Gottlieb. Saba!

Bater. Der junge Robinson muche also heran, ohne daß man mußte, was aus ihm werden wurde. Sein Bater wunschte, daß er die Handlung lernen möchte; aber dazu hatte er keine Luft. Er sagte, er wolle lieber in die weite Welt reisen, um alle Tage recht viel Neues zu hören und zu sehen.

Das war nun aber sehr unverständig gesprochen von dem jungen Menschen. Ja, wenn er schon etwas Rechts gelernt gehabt hätte! Aber was wollte ein so unwissender Bursche, als dieser Krusoe war, in der weiten Bett machen? Wenn man in fremden Ländern sein Glück machen will, so muß man sich erst viele Geschicklichkeiten erworben haben. Und daran hatte er bisher noch nicht gedacht.

Er war nun fiebzehn Jahr alt und hatte seine meiste Zeit mit Umherlaufen zugebracht. Täglich qualte er seinen Bater, daß er ihn doch möchte reifen laffen; sein Bater aber antwortete: er sei

wohl nicht recht gescheit; und wollte nichts davon hören. "Göhnschen! Göhnchen!" rief ihm dann die Mutter zu, "bleibe im Lande und nähre bich redlich!"

Eines Tages -

Lotte. Saba! nun wird's tommen.

Rifolae. D, ftille boch!

Bater. Eines Tages, als er, seiner Gewohnheit nach, bei dem hafen umberlief, sah er einen seiner Gespielen, der eines Schiffers Cohn mar, und der eben mit seinem Bater nach Lons don abfahren wollte.

Frischen. In ber Rutiche?

Dietrich. Rein, Frigen, nach London muß man zu Schiffe fahren, über ein großes, großes Waffer, bas die Nordfee heißt. — Run?

Bater. Der Sohn des Schiffers fragte ihn, ob er mitreisen wolle. "Gern," antwortete Krusoe, "aber meine Aeltern werden es nicht haben wollen!" — "I," sagte der Andere wieder, "mache einmal den Spaß und reise so mit! In drei Bochen sind wir wieder hier, und deinen Aeltern kannst du ja sagen lassen, wo du geblieben bist."

"Aber ich habe kein Geld," fagte Arusoe. - "Schad't nichte," antwortete der Andere: "ich will bich ichen freihalten unterwege."

Der junge Robinson bedachte sich noch ein paar Augenblicke; dann schlüg er Ienem auf einmal in die Hand, und rief aus: "Topp, ich sahre mit dir, Bruder! Nur gleich zu Schiffe!" — Daraus bestellte er, daß nach einigen Stunden Jemand zu seinem Bater gehen und ihm sagen solle: er sei nur ein Bischen nach England gesahren, und werde bald wiederkommen. Dann gingen die beiden Areunde an Bord.

Johannes. Fi! ben Robinson mag ich nicht leiben.

Nikolas. Ich auch nicht!

Freund B. Warum benn nicht!





Johannes. 3a, weil er das thun fann, daß er fo von feinen Aeltern weggeht, ohne daß fie's ihm erlaubt haben!

Freund B. Saft Recht, Johannes, es war wirklich ein dummer Streich von ihm; wir muffen Mitleid mit seiner Dummheit haben. Gut, daß es solcher einfältigen jungen Leute, die nicht wiffen, was sie ihren Aeltern schuldig find, nicht viele giebt!

Rifolas. Giebt es mehr folche?

Freund B. Mir ist keiner bergleichen vorgekommen; aber das weiß ich ganz gewiß, daß es solchen jungen Leuten nicht gut geben kann in der Belt.

Johannes. Na, wir wollen hören, wie's dem Robinson ges gangen ift.

Bater. Die Matrosen — das sind die Schiffsknechte oder Bootsleute — zogen die Anker auf und spannten die Segel; der Bind fing an, das Schiff zu treiben, und der Schiffer sagte der Stadt mit sechs Kanonenschüffen Lebewohl! Der junge Robinson war mit seinem Freunde auf dem Berdecke, und war ganz närrisch vor Freude, daß er nun endlich einmal reisen sollte.

Es war ein angenehmer Tag, und der Wind blies so gunftig, daß sie in kurzer Zeit die Stadt hamburg aus den Augen verstoren. Am folgenden Tage kamen sie schon bei Ritzebuttel an, wo die Elbe sich ins Meer ergießt. Und nun ging's hinaus in die offene See!

Was der Robinson da für Augen machte, als er vor sich nichts als Luft und Baffer sah! Das Land, wo er hergekommen war, verschwand schon nach und nach auch aus seinen Augen. Bald konnte er nur noch ben großen Leuchtthurm sehen, den die Hamburger auf der Insel Heiligenland oder Helgoland unterhalten. Nun verschwand auch dieser, und jest sah er über sich nichts als himmel, und um sich her nichts als Wasser.

Gottlieb. Das mag aussehen.

Freund R. Rannft es vielleicht bald einmal zu feben bekommen!

Gottlieb. D, wollen wir bingeben?

Freund R. Wenn ihr recht aufmerksam seit, indem wir euch die Erdbeschreibung lehren, daß ihr lernt, wo man hingehen muß, um von einem Orte zum anderen zu kommen.

Bater. Ja, und wenn ihr durch Aufmerksamkeit und Mäßigfeit in Effen und Trinken euch täglich abbartet, daß ihr so eine Reise aushalten könnt, so machen wir schon einmal einen kleinen Luftgang nach Travemunde, wo die Ofifee angeht, —

Alle. Dh! ob!

Bater. — fegen uns ba in ein Schiff und laffen une ein paar Meilen weit ins Meer hineinfahren. —

(Alle fprangen auf, hingen fich tem Bater an Hals, Arme und Knie und brückten ihre Freude burch Liebtofungen, Sänteflatiden unt burch Gupfen und Springen aus.)

Mutter. Nehmt ihr mich auch mit, ibr 2Bandereteute?

Lotte. Ja, wenn du so weit gehen kannft! — Das ist aber weit hin — nicht wahr, Bater? — wohl noch weiter, als nach Bandsbeck, wo herr Claudius wohnt, und noch Einer, ber ein großes haus und einen großen Garten bat; — ach! der ist so groß! viel größer, als unser Garten; ich bin schon dagewesen, nicht wahr, Bater? Da wir auf dem Fetde die bunten Steine suchten und —

Bater. - und das Bflugen anfaben.

Lotte. 3a, und in die Schmiede gingen, die am Bege lag -

Bater. - und auf die Bindmuble binauffliegen --

Lotte. Ich ja! mo mir ber Wind ben Gut abwebete -

Bater. - den der Müllerjunge bir wiederholte!

Lotte. Das mar doch ein guter Junge; nicht mahr, Bater?

Bater. Ein recht guter, ber uns gleich etwas zu Gefallen that, ungeachtet er uns vorber niemals gesehen batte!

Lotte. Du gabst ihm auch mas?

Bater. Freilich gab ich ibm mas! Buten Menschen, Die

uns gern etwas zu Gefallen thun, sucht Jedermann wieder Freude zu machen. — Aber wir vergeffen ja unsern Robinson; wir mussen machen, daß wir ihn wieder einholen, sonst verlieren wir ihn aus dem Gesichte, denn seine Kahrt gebt verzweiselt schnell.

Zwei Tage hinter einander hatten fie immer schönes Better und ziemlich guten Bind. Um dritten überzog fich der himmel mit Bolfen. Es wurde dunkel und immer dunkler, und der Bind fing an, aus vollen Backen zu blafen.

Bald bligte es, als wenn der ganze himmel in Teuer stände; bald war es wieder so finster, als um Mitternacht, und der Donner hörte gar nicht auf zu frachen. Der Regen rauschte wie ein
Strom herab, und ein mächtiger Sturmwind wühlte so gewaltig
im Meer, daß die Bellen wie häuser hoch aufschwollen.

Da hättet ihr sehen follen, wie das Schiff eins ums andere auf und niederschwankte! Bald wurde es von einer mächtigen Belle hoch in die Luft hinausgeschaukelt, bald stürzte es wieder in den tiefsten Abgrund hinab; bald lag es auf der einen, bald auf der anderen Seite.

Das war ein Lärmen zwischen dem Tauwerke! Das war ein Gepolter im Schiffe! Die Leute mußten sich anhalten, wenn sie nicht alle Augenblick umfallen wollten. Robinson, der des Dings noch nicht gewohnt war, ward schwindelig, friegte Uebelkeiten und fühlte sich bald so frank, daß er glaubte, er musse den Geist aufgeben. Das nennen sie die Seckrankheit.

Johannes. Das hat er nun davon!

Bater. »Uch, meine Aeltern! meine armen Aeltern!« rief er nun einmal über das andere aus. »Gie werden mich nie wieders sehen! D, ich unverftändiger Mensch, daß ich fie so betrüben konnte!«

Rrack! Rrack! ging's plöglich auf dem Berdecke. "Himmel, sei uns gnädig!" schrie das Schiffsvolk und ward blaß wie der Tod, und rang verzweiflungsvoll die Hände. "Was ist? « rief Robinson, der vor Schrecken beinahe des Todes war.

"Ad," hieß es, "wir find verloren! Ein Wetterschlag hat den Fodmast (das heißt den ersten von den drei aufrechtstehenden Mastbäumen des Schiffes) zersptittert, und der große mittlere Mast steht nun so lose, daß er auch gefappt und über Bord ge-worfen werden muß."

"Bir find verloren!" ichrie eine andere Stimme aus dem Schiffsraume herauf. "Das Schiff hat einen Leck bekommen; das Wasser steht schon vier Fuß hoch im Schiffe."

Robinson, der in der Kajüte auf dem Boden saß, sank bei diesen Worten rücklings nieder und siel in eine tiese Ohnmacht. Alle Anderen liesen nach den Pumpen, um das Schiff wo möglich flott, das heißt über Basser zu erhalten. Endlich fam ein Bootsmann, schüttelte ihn und rief ihm zu: ob er denn allein müßig daliegen wolle, indeß alle anderen Leute im Schiffe sich zu Tode arbeiten müßten?

Er raffte sich auf, so schwach er auch war, und stellte sich mit an eine der Bumpen. Indeß ließ der Schiffer Kanonen abbrennen, um anderen Schiffen, die sich etwa in der Näbe besinden möchten, ein Zeichen zu geben, daß er sich in Noth besinde. Robinson, der nicht wußte, was der Knall zu bedeuten habe, glaubte, das Schiff sei geborsten und sank aufe neue in Ohnmacht. Ein Bootsmann, der an seine Stelle trat, stieß ihn aus dem Wege und ließ ihn für todt liegen.

Man pumpte mit Macht; allein das Baffer im Schifferaume flieg immer höber und böber, und man erwartete schon den Augensblick, da das Schiff unterfinken würde. Um es zu erleichtern, wurde Alles, was nur einigermaßen entbehrt werden konnte, Kasnonen, Ballen, Fässer u. s. w., über Bord ins Meer geworsen. Aber das wollte Alles nicht helsen.

Indeß hatte ein anderes Schiff die Nothschüsse gebort, und schickte ein Boot ab, um die Leute, wo möglich, zu retten. Aber dieses Boot konnte nicht herankommen, weil bie Wellen gar zu

hoch gingen. Diese warfen es so gewaltsam hin und her, daß es in augenscheinlicher Gefahr war, umgestülpt zu werden. Dennoch wollten diese menschenfreundlichen Leute lieber ihr eigenes Leben daran wagen, als ihre Nebenmenschen obne Gulfe laffen.

Nikolas. Das waren wohl Hamburgische Leute?

Bater. Woraus vermutheft du das?

Nitolas. Ja, weil sie gegen bas hamburgische Schiff jo dienstfertig waren, und fich beswegen sogar in Lebensgefahr besgaben.

Bater. Muß man denn bloß gegen seine Landsleute tienstefertig sein? Das wolltest du gewiß nicht zu verstehen geben, lieber Rifolas! Oder, wenn da jest gleich ein Mensch aus Amerika hier in unsern Teich siele, würden wir erst fragen, woher er wäre? Bürden wir nicht vielmehr Alle den Augenblick aufspringen, um ihn zu retten? — Run, eben so menschlich dachten die Leute in dem Boote auch, ungeachtet sie keine Hamburger, keine Europäer, keine Christen, sondern — Türken waren, und zwar Türken aus der Stadt Smyrna, die in Asien liegt.

Johannes. Das hatte ich doch nicht gedacht, daß die Turten fo gute Menschen waren.

Bater. Lieber Johannes, du wirst immer mehr erfahren, daß es unter allen Bölkern, in allen Ländern gute Leute giebt; fo wie es unter allen Bölkern, in allen Ländern und zu allen Zeiten auch hin und wieder Taugenichtse gegeben hat.

Lange kämpften diese braven Leute vergebens gegen die hochrollenden Wasserberge, die sie und ihr Boot in jedem Augenblicke zu verichlingen droheten. Endlich kamen sie dem Hintertheile des Schiffes so nahe, daß man ihnen ein Tau zuwersen konnte. Durch Hülfe desselben zogen sie das Boot heran; und nun sprang Alles, was Füße hatte, hinein, um sich zu retten. Robinson, der nicht auf den Füßen stehen konnte, wurde von einigen mitleidigen Bootsleuten gleichfalls hineingeworsen. Kaum waren sie eine kleine Strede von dem Schiffe weggerudert, so sahen sie es vor ihren Augen sinken. Glücklicher Beise sing um diese Zeit der Sturm an, sich ein wenig zu legen, sonst würde das Boot, in dem nun so viele Menschen sasen, gewiß von den Bellen verschlungen worden sein. Unter vielen Gefahren kam es endlich bei dem Schiffe an, zu dem es gebörte, und Alle wurden in dasselbe ausgenommen.

Gottlieb. Ach! bas ift gut, bag bie armen Menfchen boch nicht ertrunten find.

Frighen. Ich bin recht angst gewesen.

Lotte. Das wird den Geren Robinson lebren, daß er kunftig nicht wieder so dummes Zeug anfängt!

Mutter. Das benke ich auch; nun wird er wohl viel klüger geworden sein.

Dietrich. Wo blieb er denn nun?

Bater. Das Schiff, welches ihn und die Anderen aufgenommen hatte, segelte nach London. Einige Tage darauf war es schon bei der Mündung der Themse, und nicht lange danach lag es bei der Stadt London vor Anker.

Frischen. Bas ift das: Die Mundung der Themfe?

Freund A. Die Themse ift ein Strom, wie unsere Elbe, der nicht gar weit von London ins Meer fließt. Der Ort, wo ein Strom ins Meer fallt, wird die Mundung deffelben genannt.

Bater. Alle gingen nunmehr and Land, und Jeder freuete fich, bag er fo bavongekommen mar.

Robinson hatte nun genug zu thun, die große Stadt London zu besehen, und vergaß darüber das Bergangene und das Zukunftige. Endlich erinnerte ihn sein Magen, daß er auch etwas zu effen haben muffe, wenn er in der großen Stadt London leben wolle. Er ging also hin zu dem Schiffer, mit welchem er ge-

kommen war, und bat ihn, er möchte ihn doch mit sich effen laffen.

Dieser war bereit, ihn gastfreundlich aufzunehmen. Während ber Mahlzeit fragte er unsern Robinson: warum er benn eigentsich hieher gekommen sei? und was er nun hier vorzunehmen gestenke?

Da erzählte ihm denn Robinson offenherzig, daß er bloß zur Lust, und zwar ohne Wiffen seiner Aeltern, diese Reise gemacht habe, und daß er nun nicht wiffe, was er aufangen solle.

"Ohne Wiffen deiner Aeltern?" rief der Schiffer ganz entrustet aus, indem ihm das Meffer aus der Hand fiel. "Guter Gott! warum mußte ich das nicht eher erfahren? — Glaube mir, unsbesonnener junger Mensch, "fuhr er fort, "hätte ich das zu Hamsburg gewußt, ich wurde dich nicht mitgenommen haben, und wenn du mir eine Tonne Goldes zur Belohnung angeboten hättest!"

Robinson faß beichamt und schlug die Augen nieder.

Der ehrliche Schiffer fuhr fort, ihm sein großes Unrecht vorzuftellen, und sagte: er sei versichert, daß es ihm unmöglich wohl gehen könne, bis er sich gebessert und von seinen Aeltern Berzeibung erhalten habe. Robinson weinte seine bitteren Thränen.

"Aber mas foll ich benn nun machen !" fragte er endlich mit vielem Schluchzen.

"Bas du machen follst!" antwortete der Schiffer. — "Jurud' ju deinen Aeltern sollst du, ihre Knie umfaffen und mit kindlicher Reue sie um Berzeihung deiner Unbesonnenheit bitten."

Lotte. Das war doch auch ein recht guter Mann, der Schiffer; nicht mabr, Bater?

Bater. Er that, was Jeder thun muß, wenn er feinen Nebenmenschen fehlen fieht; er erinnerte den jungen Menschen an seine Pflicht.

»Wollen Sie mich wieder mit zurud nach Samburg nehmen!" fragte Robinson.

"Ich?" antwortete der Schiffer. "Saft du denn vergeffen, daß mein Schiff untergegangen ift? Ich werde nicht eher wieder zurückfehren, bis ich Gelegenheit gefunden habe, ein anderes Schiff zu taufen, und das möchte länger währen, als du hier bleiben darfft. Auf das erste das beste Schiff, das von hier nach Samburg segelt, sollst du bich sehen, und das lieber heute, als morgen!"

"Aber ich habe fein Geld!" fagte Robinson.

"Sier," antwortete der Schiffer, "find einige Buineen."

Gottlieb. Bas ift das: Buineen?

Bater. Englisches Geld, mein Lieber: Goldstücke, so wie unsere Biftoten. Gie gelten ungefähr seche Thaler; zu haufe will ich bir eine zeigen.

Johannes. D, nur weiter!

Bater. »hier, « antwortete der brave Schiffer, »find einige Guineen, die ich dir leihen will, ungeachtet ich selbst mein Bischen Geld jest sehr nöthig habe. Geh' damit nach dem hafen und miethe dich auf ein Schiff ein. Benn deine Reue aufrichtig ist, so wird Gott dir eine Rückreise verleihen, glücklicher, als unsere herreise war. Und damit schüttelte er ihm treuherzig die hand und wunschte ihm Glück auf den Beg.

Robinson ging.

Rifolas. D, nun geht er ichon wieder nach Saufe? Ich bachte, es murde erft recht angeben?

Mutter. Bift du es nicht zufrieden, lieber Nikolas, daß er zu seinen Aeltern zuruckkehrt, die vermuthlich so bekummert um ihn find?

Freund R. Und freuest du dich nicht, daß er sein Unrecht bereuet und sich nun bessern will?

Rikolas. Ja, das wohl; aber ich dachte, es follte erft recht was Lustiges kommen.

Bater. Er ift ja noch nicht zu Sause; lag und erst hören, wie's weiter mit ihm ging!

Auf dem Wege nach dem Hafen fuhr ihm Diefes und Jenes durch den Kopf. "Bas werden meine Aeltern sagen?" dachte er, "wenn ich nun wieder nach Sause komme. Gewiß werden fie mich strafen, daß ich das gethan habe! Und meine Spielfreunde und bie anderen Leute, wie werden die mich auslachen, daß ich so gesschwind zurücksomme und fast nichts geschen habe, als ein paar Straßen von London!"

Er blieb voll Gedanken fteben.

Bald fiel's ihm ein, er wolle noch nicht abreisen, bald dachte er wieder daran, was der Schiffer ihm gesagt hatte, daß es ihm nicht wohlgehen könne, wenn er nicht zu seinen Aeltern zurückkehre. Er wußte lange nicht, was er thun solle; endlich aber ging er doch hin nach dem Hafen.

Aber zu seinem Bergnügen mußte er hören, daß jest kein Schiff da war, welches die Fahrt nach Samburg machen wollte. Der Mann, der ihm diese Nachricht gab, war ein Guineafahrer.

Fritchen. Das ift ein Buineafahrer?

Bater. Das laß dir von Dietrich ergählen, der's wohl schon wissen wird.

Dietrich. Beift du noch wohl, daß es ein Land giebt, welsches Ufrita heißt? Run, die eine Rufte davon -

Frighen. Rufte?

Dietrich. Ja, oder das Land, das dicht am Meere liegt — fieh', ich habe meinen kleinen Atlas eben bei mir! — Diefer Strich Landes hier, der da so frumm hinuntergeht, der wird die Ruste von Guinea genannt.

Bater. Und die Schiffer, die dahin fahren, um etwas dafelbst einzuhandeln, heißt man Guineafahrer. Der Mann also, mit dem unser Robinson redete, war ein solcher Guineafahrer oder der Führer eines Schiffes, welches nach Guinea fahren wollte.

Diefer Schiffsführer oder Rapitan fand Bergnugen daran, fich weiter mit ihm zu unterreden, und nöthigte ihn daher, mit an

Bord zu gehen, um in seiner Rajute eine Taffe Thee mit ihm zu trinken; und Robinson willigte ein.

Johannes. Ronnte der Mann denn Deutsch fprechen?

Bater. Ich habe vergeffen, zu fagen, daß Robinson schon in Samburg Gelegenheit gehabt hatte, ein wenig Englisch zu lernen, welches ihm jest, da er im Lande der Engländer war, sehr wohl zu Statten kam.

Da der Schiffssührer von ihm hörte, daß er so große Lust zu reisen habe und daß es ihm so leid thue, schon jest wieder nach Hamburg zurücksehren zu mussen, so that er ihm den Borschlag, mit nach Guinea zu segeln. Robinson erschraft ansangs vor diesem Gedanken. Aber da ihm Jener versicherte, daß die Reise sehr ans genehm sein werde, daß er ihn, um einen Gesuschafter zu haben, umsonst mitnehmen und freihalten wolle, und daß er vielleicht etwas Ansehnliches auf dieser Reise erwerben könnte, so stieg ihm plöslich das Blut zu Kopse, und die Begierde, zu reisen, ward wieder so lebendig in ihm, daß er auf einmal vergaß, was ihm der ehrliche Hamburgische Schiffer gerathen hatte und was er kurz vorher thun wollte.

Aber, sagte er, ba er sich ein wenig bedacht hatte, ich habe nur drei Guineen. Bas kann ich für so weniges Geld einkaufen, um einen Sandel zu treiben an dem Orte, wo Sie binfahren wollen?

3ch will Ihnen, antwortete der Schiffer, noch feche Guineen dazu leihen. Dafür können Sie ichon fo viele Baaren einkaufen, ale hinreichend sein werden, um in Guinea ein reicher Mann zu werden, wenn uns das Glud nur ein wenig gunftig fein wird.

Und mas foll ich denn dafür einkaufen ? fragte Robinfon.

Jener antwortete: lauter Kleinigkeiten, — allerlei Spielzeug, Glaetorallen, Meffer, Scheeren, Beile, Banber u. f. w. — weran die Schwarzen in Afrika fo großes Bergnügen finden, baß fie Ihnen hundertmal mehr an Gold, Elfenbein und anderen Sachen dafür geben werden, als sie werth sind.

Robinson konnte nun sich länger nicht mehr halten. Er vergaß Aeltern, Freunde und Baterland und rief freudig aus: Ich sahre mit, herr Kapitan! — Topp! antwortete dieser; und so schlugen sie einander in die Hande, und die Reise war beschloffen.

Johannes. Na, nun will ich auch gar kein Mitleid mehr haben mit dem dummen Robinson, und wenn's ihm auch noch so unglücklich geht!

Bater. Rein Mitleid, Johannes?

Johannes. Nein, Bater; warum ift er fo dumm und vergist schon wieder, was er seinen Aeltern schuldig ift? Dafur muß ja wohl der liebe Gott es ihm wieder schlimm gehen laffen!

Bater. Und scheint dir ein so unglücklicher Mensch, der seine Aeltern vergessen kann und den der liebe Gott erst durch Strafen bessern muß, kein Mitleid zu verdienen? Freilich ist er selbst Schuld an Allem, was ihm nun begegnen wird; aber ist er nicht um desto unglücklicher? D, mein Sohn, Gott bewahre dich und Alle ver dem schrecklichsten unter allen Leiden, welches darin bessteht, daß man fühlt, man habe sich selbst elend gemacht! Aber wo wir von einem solchen Unglücklichen hören, da wollen wir bedenken, daß er unser Bruder, unser armer, verirrter Bruder ift, seine Schuld vergessen und ihm nicht bloß unser Mitleid schenken, sondern, wenn wir können, ihm auch helsen, auf den Weg des Rechtthuns und der Glückseligkeit zurückzukehren.

Alle schwiegen einige Augenblicke; bann fuhr der Bater folgens bermagen fort:

Robinson eilte nun mit seinen neun Guineen in die Stadt, taufte dafür ein, mas ber Schiffer ihm gerathen hatte, und ließ es an Bord bringen.

Rach einigen Tagen, da ein guter Bind fich erhob, ließ ber Schiffer die Anter lichten, und so gingen fie unter Segel.

Dietrich. Wo mußten fie benn eigentlich hinsegeln, um nach Guinea zu tommen?

Bater. Du hast ja deine kleinen Karten bei dir, komm, ich will dir's zeigen! Siehst du, von London sahren sie hier die Themse hinunter bis in die Nordsee; dann steuern sie gegen Besten durch die Meerenge bei Calais in den Kanal. Aus diesem kommen sie in das große Atlantische Beltmeer, worauf sie dann immer weiter und zwar südlich fortsegeln, hier bei den Kanarischen Inseln und da bei den Inseln des grünen Borgebirges vorbei, bis sie endlich hier unten an dieser Küste landen, welche, wie du weißt, Guinea heißt.

Dietrich. Bo werden fie benn eigentlich landen?

Bater. Bielleicht da, bei Rapo Korfo, welches den Engländern gehört.

Mutter. Aber es wird wohl Zeit sein, daß auch wir unter Segel geben und dem Tische zusteuern. Die Sonne ift schon lange untergegangen.

Gottlieb. D, ich bin noch gar nicht hungerig!

Lotte. 3ch möchte auch lieber noch guboren.

Bater. Morgen, morgen, Rinder, wollen wir hören, wie's dem Robinson weiter ergangen ift. Jest ju Tische.

Alte. Bu Tifche! ju Tifche! ju Tifche!

## 3 weiter Abend.

Um folgenden Abend, da die gange Gesellschaft fich an ebens demselben Orte wiederum gelagert hatte, fuhr der Bater in seiner Erzählung also fort: Die neue Fahrt unseres Robinson ging anfangs wieder sehr glücklich von Statten. Schon waren sie, ohne die mindeste Bisderwärtigkeit, durch die Meerenge bei Casais und durch die darauf solgende Meerstraße, Kanal genannt, gesegelt; und nun befanden sie sich mitten auf dem Atlantischen Weltmeere.

Seht, Kinder, ich habe eine große Karte mitgebracht, auf der ihr beffer, als auf einer kleinen, sehen konnt, wohin bas Schiff seinen Lauf nahm. Ich will sie hier an den Baum heften, damit wir im Nothsalle sie im Gesichte haben.

Ohne die mindeste Widerwärtigkeit zu erfahren, erreichten sie endlich die Insel Madera, oder, wie die Bortugiesen sie aussprechen, Madeira, die — seht hier! — hier unweit Ufrika über ben Kanarischen Inseln liegt.

Dietrich. Ich ja, die den Portugiesen gebort!

Johannes. Bo der icone Maderamein machft -

Gottlieb. - und Buckerrohr!

Lotte. Und wo auch fo viele Kanarienvögel find!

Bater. Gang recht. Bei dieser Insel legte fich bas Schiff vor Unter, und Robinson ging and Land.

Er konnte sich nicht fatt sehen an dem herrlichen Anblicke, den diese fruchtbare Insel gewährt. So weit sein Auge reichte, sah er Gebirge, die mit lauter Beinreben bekleidet waren. Bie wässerte ihm der Mund nach den schönen süßen Trauben, die er da hangen sah! Und wie labte er sich, als der Schiffer ihm die Erlaubniß erkaufte, so viel davon zu effen, als er Luft bätte.

Von den Leuten, die in dem Weinberge waren, erfuhr er, daß der Bein hier nicht fo, wie in andern Ländern, durch Gulfe einer Relter ausgepreßt wird.

Gottlich. Und wie denn ?

Bater. Sie ichutten bie Trauben in ein großes hölzernes Gefäß, und dann treten fie den Saft mit den Fugen, oder ftampfen

ihn, indem fie fich nacht auf den Rücken legen, mit den Ellen-

Lotte. Pfui! ich mag feinen Maderamein trinfen.

Johannes. Ich möchte ihn so nicht trinken, wenn fie ihn auch ordentlich auskelterten.

Frigen. Barum nicht:

Johannes. D, du bift noch nicht hier gewesen, da une Bater erklärte, daß der Wein den jungen Leuten nicht gut ift. Sollft nur hören, was er Alles schaden kann!

Frischen. Ift das wohl mahr, Bater?

Bater. Freilich, liebes Frigen, es ift mahr. Kinder, die oft Wein oder andere ftarte Getränke trinken, werden schwächlich und dumm.

Frigen. Bfui! fo will ich niemale wieder Bein trinfen.

Bater. Daran wirft du wohl thun, mein Rind!

Da der Schiffer bier eine Zeit lang verweilen mußte, um sein Schiff ausbessern zu lassen, welches etwas schadhaft geworden war, so fing unser Robinson nach einigen Tagen an, Langeweile zu haben. Sein unruhiger Beift sehnte sich wieder nach Beränderung, und er wünschte sich Flügel, um so geschwind als möglich die ganze Welt durchstiegen zu können. Unterdeß kam ein Portugies siches Schiff von Lissabon an, welches nach Brasilien in Umerika segeln wollte.

Dietrich (auf bie Katte zeigent). Nicht mahr, nach biesem Lande hier, welches den Bortugiesen gehört, und wo so viele Golde körner und Edelsteine gefunden werden?

Bater. Nach dem nämlichen. — Robinfon machte Befanntichaft mit dem Führer des Schiffes, und da er von den Goldfornern und Edelfteinen gehört hatte, fo mare er um fein Leben gern
mit nach Brafilien gefahren, um fich da die Taschen voll zu lesen.

Mifolae. Der hatte wohl nicht gehort, daß da Reiner Gold

und Edelsteine nehmen darf, weil fie dem Könige von Portugal allein gehören?

Bater. Das machte, daß er in seiner Jugend sich gar nicht hatte unterrichten lassen. — Da er nun den Bortugiesischen Schiffer bereit fand, ihn unentgeltlich mitzunehmen, und da er hörte, daß das Englische Schiff wenigstens noch vierzehn Tage hier still liegen musse, so konnte er der Begierde, weiter zu reisen, länger nicht widerstehen. Er sagte also seinem guten Freunde, dem Englischen Schiffer, rund heraus, daß er ihn verlassen werde, um mit nach Brasilien zu fahren. Dieser, der kurz zuvor von ihm selbst erfahren hatte, daß er ohne Bissen und Willen seiner Aeltern in der Welt umher schwärmte, freute sich, seiner los zu werden, schenkte ihm das Geld, welches er in England ihm geliehen hatte, und gab ihm noch recht viele gute Lehren mit auf den Beg.

Robinson stieg also an Bord des Portugiesischen Schiffes, und darauf ging's fort nach Brafilien. Sie steuerten nicht weit von der Insel Teneriffa vorbei, auf der fie den hohen Spigberg liegen faben.

Gottlieb. Ich meine, der hieße der Pifo von Tenes riffa.

Johannes. 3, das ift ja einerlei! Bito beißt ja ein Spigberg. - D, nur weiter!

Bater. Es war ein toftlicher Unblick, des Abends, da die Sonne icon lange untergegangen und es auf dem Meere icon finfter geworden mar, zu sehen, wie der Gipfel dieses Berges, der einer der höchsten in der ganzen Belt ift, noch von den Sonnensstrablen glühete, als wenn er gebrannt hatte.

Einige Tage nachber hatten fie eine andere, gleichfalls sehr angenehme Erscheinung auf bem Meere. Gine große Menge fliegenber Fische erhob fich über die Oberfläche des Waffers, und die maren so glanzend als geklärtes Silber, so daß fie einen ordentlichen Schein wie Lichtstrahlen verbreiteten. Frischen. Giebt es denn auch Fische, Die fliegen konnen?

Bater. D ja, Frigden; mir dunkt, wir haben ja schon selbst einmal einen gesehen.

Gottlieb. Uch ja, da wir neulich in der Stadt waren! Der hatte ja aber feine Federn und feine Flügel.

Bater. Aber doch lange Floßsedern. Diese gebraucht er ftatt der Flügel, und schwingt fich damit über das Baffer, wenn auch nur auf kurze Zeit, empor.

Die Reise ging nun viele Tage hinter einander recht glücklich von Statten. Plöglich aber brach ein heftiger Sturm aus, der aus Sudosten wehte. Die Meereswogen schäumten und thurmsten sich wie Sauser hoch, indeß das Schiff von ihnen auf und niedergeschaufelt wurde. Sechs Tage hinter einander dauerte dieser entsetliche Sturm, und das Schiff wurde dadurch so weit verschlagen, daß der Steuermann selbst nicht mehr wußte, wo sie waren. Sie glaubten indeß, daß sie hier in dieser Gegend waren, wo die Karaibischen Inseln liegen.

Um fiebenten Tage, eben ba bie Morgendammerung anbrach, rief ein Bootsmann, jur großen Freude der ganzen Schiffsgefells schaft, ploblich: Land!

Alle liefen nun auf's Berdeck, um zu feben, mas fur ein Land es ware, wohin fie kommen wurden. Aber in eben dem Augenblicke wurde ihre Freude in ten größten Schrecken verwandelt.

Buff! ging's, und Alle, die auf dem Berdede waren, bekamen einen fo ftarten Stoß, daß fie ju Boden fturgten.

Johannes. Bas mar's denn !

Vater. Das Schiff war auf einen Felsen gerannt und faß auf demselben jo fest, als wenn es angenagelt gewesen ware. Gleich darauf spritten die schäumenden Wellen so viel Wasser auf das Berdeck, daß man nach den Rajuten flüchten mußte, um nicht sortgespult zu werden.

Run erhob fich ein Winfeln und Wehflagen unter dem Schiffs.

volke, daß es einen Stein hatte erbarmen mögen! Einige beteten, Andere schrien; Einige rangen verzweiflungsvoll die Sande, Andere standen starr und steif, wie todte Leichname, da. Unter den Letzten befand sich Robinson, der mehr todt als lebendig war.

Plöglich hieß es, das Schiff sei geborsten! Diese schreckliche Nachricht gab Allen wieder neues Leben. Man lief hurtig aufs Berdeck, ließ in größter Geschwindigkeit das Boot hinab, und Alle sprangen hinein.

Es waren aber der Menschen so viele, daß das Boot faum eine Sand hoch Bord behielt, da fie hineingesprungen waren. Das Land war noch so weit entsernt und der Sturm noch so heftig, daß Iedermann es für unmöglich hielt, die Küste zu erreichen. Insteht thaten sie doch ihr Möglichstes durch Rudern und der Wind trieb sie glücklicherweise landwärts.

Plöglich sahen sie eine berghohe Belle dem Boote nachrausschen. Alle erstarrten vor dem schrecklichen Anblicke und ließen die Ruder fallen. Jest, jest nachete der schreckliche Augenblick! die ungeheure Belle erreichte das Boot; das Boot schlug um und — Alle versanken im wüthenden Meere.

hier hielt der Bater ein; die gange Gesellschaft blieb schweis gend figen, und Einigen entsuhr ein mitleidiger Seufzer. Endlich erschien die Mutter mit einem ländlichen Abendbrote, und machte ben wehmuthigen Empfindungen ein Ende.

## Dritter Abend.

Gottlieb. Ift denn Robinson nun wirklich todt, lieber Rater?

Bater. Bir haben ihn gestern in der augenscheinlichsten Lebensgefahr verlassen. Er versank, da das Boot umschlug, mit allen seinen Gefährten im Meere. — Aber ebendieselbe gewaltige Belle, die ihn verschlungen hatte, riß ihn mit sich fort und schleus derte ihn gegen den Strand. Er wurde so heftig gegen ein Felsestück geworfen, daß der Schmerz ihn aus dem Todesschlummer, worin er schon gesunken war, wieder erweckte. Er schlug die Augen auf, und da er sich unvermuthet auf dem Trocknen sah, so wandte er seine letzen Kräfte an, um den Strand vollends hinauszusklimmen.

Es gelang ihm; und nun fant er fraftlos bin und blieb eine ziemliche Zeit ohne Bewußtfein liegen.

Da endlich seine Sande sich wieder öffneten, richtete er sich auf und schaute umber. Gott, welch ein Anblick! Bon dem Schiffe, von dem Boote, von seinen Gefährten war nichte, gar nichte mehr zu sehen, als einige losgeriffene Bretter, die von den Meereswogen nach dem Strande hingetrieben wurden. Nur er, nur er allein war dem Tode entgangen.

Bor Freude und Schrecken zitternd marf er fich auf die Knie, hob feine Mugen gen himmel und dankte mit lauter Stimme und unter einem Strome von Thranen dem herrn des himmels und der Erde, der ihn so wunderbar errettet hatte.

Johannes. Aber warum mochte Gott auch wohl gerade den Robinson allein erretten, da er die anderen Leute alle ertrinten lieg.





Bater. Lieber Johannes, bist du wost im Stande, jedesmal die Ursache einzusehen, warum wir Erwachsenen, die wir, wie du weißt, euch herzlich lieben, Dieses oder Jenes mit Euch vornehmen?

Johannes. Rein!

Bater. Bum Beispiel: neulich, da ein so schöner Tag war, und wir Alle gern eine Luftreise nach den Bierlanden gemacht hätten, was that ich ba?

Johannes. Ja, da mußte der arme Nikolas zu Sause bleisben, und wir Andern mußten nach Wandsbeck und nicht nach den Bierlanden geben.

Bater. Und warum war ich denn so hart gegen den armen Rikolas, daß ich ihn nicht mitsaffen wollte?

Nikolas. Ach! ich weiß noch wohl! Da kam bald unser Bromlei, und holte mich ab zu meinen Aeltern, die ich lange nicht gesehen hatte.

Bater. Und machte dir Das nicht mehr Freude, als eine Lustreise nach den Bierlanden?

Rikolas. D viel, viel mehr!

Bater. Ich wußte vorher, daß Bromlei kommen wurde, und defwegen gebot ich dir, zu hause zu bleiben. — Und du, Joshannes, wen trafft du in Wandsbeck an?

Johannes. Meinen lieben Bater und meine liebe Mutter, die auch da waren.

Bater. Auch davon hatte ich Rachricht und deswegen wollte ich, daß ihr damals nach Wandsbeck und nicht nach den Vierlanden wandern solltet. Meine Einrichtung wollte euch Allen gar nicht zu Kopfe, denn ihr wußtet meine Ursachen nicht. Aber warum sagte ich euch diese nicht?

Johannes. Um uns eine unerwartete Freude ju machen, wenn wir unsere Aeltern ju seben bekamen, ohne daß wir es vorher gewußt hatten.

Bater. Ganz recht. — Nun, Kinder, meint ihr nicht, daß der große liebe Gott seine Kinder, die Menschen, alle eben so lieb hat, als wir euch haben?

Gottlieb. D, wohl noch lieber!

Bater. Und wißt ihr nicht schon langft, daß Gott alle Dinge viel besser versteht, ale wir armen kurzsichtigen Menschen, die wir so felten wissen, mas uns eigentlich gut ift?

Johannes. Ja, das glaube ich! Gott ist ja auch alls wissend und weiß Alles, was kunftig ift; das wissen wir ja nicht.

Vater. Da also Gott alle seine Menschen so väterlich liebt, und da er zugleich so weise ist, daß er allein weiß, was uns gut ist, sollte er denn wohl nicht auch immer Alles aufs Beste mit uns machen?

Gottlieb. D ja, ganz gewiß!

Bater. Aber konnen wir wohl immer die Ursachen einsehen, warum Gott Dieses oder Jenes so und nicht anders mit uns macht?

Johannes. Da mußten wir ja auch eben so allwiffend und so allweise fein, ale er!

Bater. Run, lieber Johannes, haft du jest Luft, beine vorige Frage noch einmal zu thun?

Johannes. Belde?

Bater. Die, warum Gott den Robinfon allein gerettet, und die Anderen alle habe ertrinken laffen?

Johannes. Rein!

Bater. Warum nicht?

Johannes. Beil ich jest einsehe, daß es eine unverftändige Frage mar.

Bater. Barum eine unverständige?

Johannes. Ja, weil Gott am besten weiß, warum er etwas thut, und weil wir das nicht wissen konnen!

Bater. Der liebe Gott hatte also unstreitig feine weifen

und gutigen Ursachen, warum er die ganze Schiffsgesellschaft umkommen und nur den Robinson allein am Leben ließ; aber wir können diese Ursachen nicht begreifen. Bermuthen konnen wir wohl so etwas; aber wir mussen und nie einbilden, daß wir es vollkommen getroffen haben.

Gott konnte 3. B. voraussehen, daß den Leuten, die er ertrinsten ließ, ein längeres Leben mehr schädlich als nühlich sein würde, daß sie in große Noth gerathen, oder gar, daß sie lasterhaft werden würden; deswegen nahm er sie von der Erde weg, und führte ihre unsterblichen Seelen an einen Ort, wo sie es viel besser haben sollten, als hier. Den Nobinson aber ließ er vermuthlich deswegen noch am Leben, damit er durch Trübsale erst gebessert würde. Denn da er ein gütiger Bater ist, so sucht er die Menschen auch durch Leiden zu bessern, wenn sie durch Güte und Nachsicht sich nicht wollen bessern lassen.

Merkt euch dies, meine guten Kinder, und denkt daran zurück, wenn in eurem künftigen Leben euch auch einmal etwas begegnen sollte, wovon ihr nicht werdet begreifen können, warum euer guter himmlischer Bater es so über euch verhängt habe! Dann denkt immer bei euch selbst: Gott weiß noch besser, als ich, was mir gut ist; ich will also gern leiden, was er mir zuschieft! Gewiß schieft er mir es deßwegen zu, daß ich noch besser werden soll, als ich bin; das will ich denn auch thun, so wird Gott es mir gewiß auch wieder wohlgehen lassen.

Dietrich. Dachte Robinson jest auch fo?

Bater. Ja; jest, da er aus so großer Lebensgefahr errettet war, und da er von allen Menschen sich nun verlassen sah, jest fühlte er in dem Innersten seines Herzens, wie unrecht er gehandelt hatte; jest bat er auf seinen Anien Gott um Bergebung seiner Sünden; jest seste er sich sest vor, sich von ganzem Herzen zu bessern, und nie wieder etwas zu thun, wovon er wisse, daß es nicht recht sei.

Nitolas. Aber mas fing er benn nun an?

Bater. Da die Freude über seine glückliche Errettung vorüber war, fing er an, über seinen Bustand nachzudenken. Er sah umsher; aber da war nichts als wildes Gebusch und unfruchtbare Baume! Nirgends erblickte er etwas, woraus er hatte vermuthen können, daß dieses Land von Menschen bewohnt ware.

Das war nun schon ein schrecklicher Gedanke für ihn, daß er so ganz allein in einem fremden Lande leben sollte! Aber wie standen ihm nicht erst vollends die Haare zu Berge, da er nun weiter dachte: wie? wenn es hier wilde Thiere oder wilde Mensschen gabe, vor welchen du keinen Augenblick sicher warest?

Frighen. Giebt's denn auch milde Menschen, Bater?

Johannes. I ja, Frig! Saft du das noch nicht gehört? Es giebt, — o wer weiß wie weit von hier, — folche Menschen, bie fo wild wie das Bieh find.

Gottlieb. Die fast gang nacht gehen; stelle dir einmal vor, Frischen!

Dietrich. Ja, und die nichts verstehen, die keine Saufer bauen, keinen Garten bepflanzen und kein Feld beadern konnen!

Lotte. Und die ungekochtes Fleisch effen und robe Fische; ich habe es wohl gehört! Nicht wahr, Bater, hast du's uns nicht erzählt?

Johannes. Ja, und mas meinst du wohl, die armen Menschen wissen gar nicht, wer sie erschaffen hat, weil sie niemals einen Lehrer gehabt haben, der's ihnen sagte!

Dietrich. Deswegen sind sie auch so barbarisch. Denke nur, einige von ihnen effen Menschenfteisch!

Frigen. Bfui! Die garftigen Menfchen!

Bater. Die ungludlichen Menfchen! wolltest du fagen. Ungludlich genug für die armen Schelme, daß sie so dumm und so viehisch aufgewachsen sind!

Frigden. Rommen fie denn auch wohl hierher?

Bater. Rein; die Länder, wo es jest noch einige von diesen armen Menschen giebt, sind so entfernt, daß niemals welche zu und kommen. Auch werden ihrer immer weniger, weil die andern gesitteten Menschen, die dahin kommen, sich Mühe geben, sie auch klug und artig zu machen.

Dietrich. Lebten denn auf dem Lande, wo jest Robinson war, folche wilde Menschen?

Bater. Das wußte er noch nicht. Aber da er einmal geshört hatte, daß es auf den Inseln in dieser Weltgegend damals dergleichen gabe, so dachte er, es könnte doch wohl sein, daß da, wo er sich jest befand, auch welche wären, und darüber war er in so großer Angst, daß ihm alle Glieder am Leibe zitterten.

Gottlieb. Das glaube ich! Es ware auch gewiß kein Spaß, wenn welche da waren!

Bater. Bor Furcht und Angst getrauete er sich anfangs nicht, von der Stelle zu geben. Das geringste Geräusch erschreckte ihn und machte, daß er zusammenfuhr.

Endlich fing er an, einen so heftigen Durst zu fühlen, daß er's länger nicht mehr aushalten konnte. Er sah sich also gezwungen, umher zu gehen, um eine Quelle oder einen Bach zu suchen. Glücklicher Weise fand er eine schöne klare Quelle, aus der er nach herzenslust sich saken konnte. D, was ein Trunk Wasser für eine Wohlthat ist für Den, der vom Durste gequält wird!

Robinson dankte Gott dafür, und hoffte, daß er ihm auch Speise bescheren wurde. Der die Bogel unter dem himmel füttert, dachte er, ber wird auch mich nicht verhungern lassen!

Bwar hunger fühlte er eben nicht, weil Angst und Schrecken ihm alle Eflust benommen hatten. Aber desto mehr sehnte er sich nach Rube. Er war so ermattet von Allem, was er gelitten hatte, daß er kaum noch auf den Füßen stehen konnte.

Allein wo follte er nun die Nacht über bleiben? Auf der Erde und unter freiem Simmel? Aber da konnten wilde Menichen oder

wilde Thiere kommen und ihn auffressen? Ein Saus, ober eine Sutte, oder eine Söhle — war nirgends zu sehen. Er stand lange Beit gang troftlos und wußte nicht, was er thun sollte.

Endlich dachte er, er wolle es machen, wie die Bögel, und fich auf einen Baum fegen. Er fand auch bald einen, der fo dicke Aefte hatte, daß er bequem darauf sigen und mit dem Rücken sich anlehnen konnte. Auf diesen kletterte er hinauf, verrichtete ein andächtiges Gebet zu Gott, setzte fich dann zurecht und schlief ein.

Im Schlafe träumte er von Allem, mas ihm den Tag vorher begegnet war. Da kamen ihm seine Aeltern vor. Es war ihm, als sahe er sie, von Gram und Kummer abgehärmt, wie sie um ihn trauerten, seufzten, weinten, die Hande rangen und sich nicht wollten trösten lassen. Der kalte Schweiß drang ihm aus allen Gliedern. Er schrie laut: "Ich bin da, ich bin da, liebe Aelstern!" und indem er so rief, wollte er seinen Aeltern in die Arme sallen, machte eine Bewegung im Schlaf, und stürzte jämmerlich vom Baume herab!

Lotte. D, der arme Robinson!

Gottlieb. Run ift er mohl todt?

Bater Glücklicher Beise hatte er nicht hoch gesessen, und der Boden war so sehr mit Gras bewachsen, daß er nicht gar zu unssanft niederfiel. Er fühlte nur einige Schmerzen in der Seite, auf die er gesallen war; aber da er im Traume viel mehr gelitten hatte, so achtete er dieser Schmerzen nicht. Er kletterte vielmehr wieder auf den Baum und blieb da so lange sigen, die die Sonne ausging.

Run stellte er Ueberlegungen an, wo er etwas zu effen hernehmen solle. Alles, was wir in Europa haben, fehlte ihm. Er
hatte kein Brot, kein Fleisch, kein Gartengewächs, keine Milch;
und wenn er auch etwas zu kochen oder zu braten gehabt hätte,
so fehlte es ihm doch an Teuer, an einem Bratspieße und an Töpfen. Alle Baume, die er bisher gesehen hatte, waren von der





Art, die man Rampeschenbäume nennt, die keine Früchte, sons bern nur Blätter tragen.

Johannes. Bas find das für Baume?

Bater. Es find Bäume, deren Holz man zu allerlei Färberreien gebraucht. Sie wachsen in einigen Gegenden von Amerika, und werden häufig nach Europa verfahren. Benn das Holz das von in Wasser gekocht wird, so wird das Basser schwarzröthlich, und das gebrauchen dann die Färber, um andere Farben damit zu schatten.

Aber wieder zu unferm Robinson!

Dhne zu wissen, was er machen folle, stieg er von dem Baume berab. Da er den ganzen vorigen Tag nichts gegessen hatte, so sing der Hunger an, ihm entseplich webe zu thun. Er lief einige tausend Schritte umber, aber Alles, was er fand, waren unfruchtsbare Bäume und Gras.

Seine Angst war jest aufs höchste gestiegen. "Ich werde vor hunger sterben muffen!" rief er aus, und weinte laut gen himmel. Indeß gab die Noth ihm Muth und Kräfte, längs dem Strande hinzulaufen, um zu sehen, ob er nicht irgendwo etwas Exbares finden wurde.

Aber umsonst! Nichts als Kampeschen- und Indische Beidenbäume; nichts als Gras und Sand! Matt und ohnmächtig warf er sich mit dem Gesichte auf die Erde, weinte laut und wünschte, daß er doch lieber möchte ertrunken sein, als nun so jämmerlich vor Hunger sterben zu muffen!

Er hatte schon beschloffen, in dieser trostlosen Lage den langs samen und schrecklichen Tod des Hungers zu erwarten, als er sich zufälliger Beise umtehrte, und einen Seefalken erblickte, der mit einem gefangenen Fische durch die Luft flog. Plöglich fielen ihm die Worte ein, die er irgendwo einmal gelesen hatte:

Der Gott, der Raben nährt, wird Menschen nicht verstoßen; Ber groß in Rleinen ift, wird größer fein im Großen.

Er tadelte sich nun selbst, daß er so wenig Bertrauen zu der göttlichen Borsehung gehabt habe, sprang augenblicklich vom Bosden auf und beschloß, so weit umberzugehen, als seine Kräfte nur immer reichen wurden. Er suhr also fort, längs der Kuste hins zuwandern und nach allen Seiten umherzublicken, ob er nicht irsgendwo eine Speise entdecken wurde.

Endlich sah er einige Austerschalen im Sande liegen. Gierig lief er nach dem Orte hin, und suchte forgfältig nach, ob er nicht vielleicht einige volle Austern finden möchte. Er fand sie, und seine Freude darüber war unaussprechlich groß.

Johannes. Liegen denn die Austern fo auf dem Lande?

Bater. Eigentlich nicht. Sie leben vielmehr im Meere, wo sie an Felsenwänden eine über die andere sich ankleben, so daß ein ordentlicher kleiner Berg davon entsteht. Einen solchen Haufen nennt man eine Austerbank. Manche Auster aber wird von den Bellen weggespült und von der Flut an den Strand geschwemmt. Benn dann die Zeit der Flut aus ist und die Ebbe eintritt, so bleiben sie auf dem Trocknen liegen.

Frighen. Das ift denn das die Ebbe und die Flut?

Lotte. D, weißt du das nicht einmal? Das ift: wenn das Baffer so anschwillt und wieder abläuft.

Frigen. Das für Baffer?

Lotte. 3, das Baffer im Meere!

Freund R. Fritchen, laß dir das von deinem Bruder 30hannes erklaren; ber mird dir's wohl deutlich machen konnen.

Johannes. Ich? — Ra, ich will feben! Sast du nicht bemerkt, daß das Wasser in der Elbe hier bei hamburg zuweilen weiter aufst Land kommt und dann nach einiger Zeit wieder zurucksließt, und das man dann dahin gehen kann, wo vorher Baffer war?

Frighen. D ja, das habe ich wohl gefeben!

Johannes. Nun, wenn das Wasser so anläuft, daß es über die User kommt, so nennt man das die Flut; wenn es aber wieder zurücktritt und das User trocken wird, so nennt man es die Ebbe.

Bater. Nun muß ich dir sagen, lieber Fritz, daß das Wasser im Weltmeere alle vier und zwanzig Stunden auf diese Weise zweimal aufsteigt und zweimal wieder niedersinkt. Seche Stunden und etwas darüber schwillt es jedesmal an, und seche Stunden und etwas darüber sinkt es wieder. Jenes nennt man die Zeit der Flut, dieses die Zeit der Ebbe. Berstehst du's nun?

Frigen. D ja! Aber warum schwillt denn bas Meer imsmer auf?

Gottlieb. D, ich weiß wohl; das kommt vom Monde her; ber gieht das Baffer an fich, daß es in die Sohe fteigen muß!

Rikola &. D, das haben mir ja icon so oft gehört! Lagt boch Bater weiter erzählen!

Bater. Ein andermal, Frigden, will ich mehr davon mit dir reden.

Robinson war recht herzlich erfreut, daß er etwas gefunden hatte, womit er seinen nagenden Sunger ein wenig stillen konnte. Die Austern, die er fand, reichten zwar nicht hin, ihn ganz zu sätztigen, aber er war zufrieden, daß er nur etwas hatte.

Jest war seine größte Sorge, wo er nun kunftig wohnen folle, um vor wilden Menschen und vor wilden Thieren gesichert zu sein. Sein erstes Nachtlager hatte so viel Unbequemes für ihn gehabt, daß er nicht ohne Schaudern baran denken konnte, seine kunftigen Nachte alle auf dieselbe Beise hindringen zu muffen.

Gottlieb. D, ich weiß wohl, was ich gemacht hatte!

Bater. Und mas denn? Lag doch boren!

Gottlieb. Ja, ich hatte mir erft ein Saus gebaut, mit so biden Wänden, und mit diden eisernen Thuren. Und dann hatte ich einen Graben da herum gemacht mit einer Zugbrude, und die Zugbrude hatte ich alle Abende aufgezogen, und dann sollten's die

Bilden wohl bleiben laffen, daß fie mir was zu Leide thaten, wenn ich schliefe.

Bater. Das läßt sich hören! Schade, daß du nicht dabei warst; du hättest dem armen Robinson schon rathen können! — Aber — mir fällt doch etwas ein — hast du wohl schon recht gesnau zugesehen, wie die Zimmerleute und Maurer es anfangen, wenn sie ein Haus bauen?

Gottlieb. D ja! schon oft. Der Maurer macht erft Kalk zurechte und rührt Sand darunter. Dann legt er immer einen Stein auf den andern, und schmiert mit seiner Mauerkelle den Kitt dazwischen, daß sie recht sest zusammenhalten muffen. Dann kommen die Zimmerleute her, und behauen die Balken mit ihren Beilen, und machen, daß sie so recht ineinander passen. Danach winden sie Balken mit einer Binde oben auf die Mauer hinauf und nageln immer einen an den andern. Dann sagen sie aus Brettern Latten, die sie auf die Sparren nageln, um die Dachaiegel darauf zu legen. Und dann —

Bater. Ich sehe schon, du hast bir's recht gut gemerkt, wie sie's machen, ein Saus zu bauen. Aber der Maurer gebraucht boch Kalk und eine Mauerkelle, und Backfteine oder Rauhsteine, die erst behauen werden muffen; und die Zimmerleute muffen Beile, Sägen, Lobrer, Nägel, Binkelmaß und Sammer haben. Bo hättest du denn die hernehmen wollen, wenn du in Robinsons Stelle gewesen warest?

Gottlieb. Ja, postausend! — das weiß ich nicht.

Bater. Co ging ce dem armen Robinson auch; und deße wegen mußte er sich die Luft, ein ordentliches Saus zu bauen, wohl vergeben laffen. Er hatte kein einziges Werkzeug, als seine beiden Sande, und damit allein kann man keine solche Sauser bauen, als wir haben.

Ritolas. I, fo hatte er fich ja nur eine Gutte machen tonnen von Zweigen, die er von den Baumen abbrechen tonnte!

Bater. Und hatte eine Sutte von Laubwert ihn wohl fougen konnen gegen Schlangen, Bolfe, Banther, Tiger, Lowen und ans bere folche Thiere?

Johannes. Su! - Armer, armer Robinson, wie wird bir's geben!

Ritolas. Ronnte er benn nicht ichiegen?

Vater. Ja, wenn er nur eine Flinte und Pulver und Blei gehabt hatte! Aber der arme Schelm hatte ja nichts, wie wir wisen; nichts, gar nichts auf der Welt, als nur seine beiden Hände!

Da er diesen seinen hülstosen Zustand überdachte, sank er auf einmal wieder in seine vorige Bekümmerniß zurück. Bas hilft es mir, dachte er, daß ich dem Tode des Hungers für jest entgangen bin, da ich vielleicht diese Nacht von wilden Thieren werde zerrissen werden!

Es kam ihm ordentlich vor, als wenn schon ein grimmiger Tiger vor ihm stehe, seinen Rachen weit aufsperre, und ihm seine großen scharfen Zähne zeige. Zest bildete er sich ein, er packe ihn schon bei der Gurgel, that einen lauten Schrei: »o meine armen Aeltern!" — und sank fraftlos zu Boden.

Nachdem er eine Zeitlang gelegen und mit Angst und Berzweislung gerungen hatte, fiel ihm ein Lied ein, welches er seine fromme Mutter manchmal hatte singen hören, wenn ihr etwas Trauriges begegnet war. Das Lied fing sich so an:

> Wer nur den lieben Gott läßt walten Und hoffet auf ihn allezeit, Den wird er wunderbar erhalten In allem Kreuz und Herzeleid; Ber Gott, dem Allerhöchsten, traut, Der hat auf keinen Sand gebaut.

Das war eine rechte Bergstärkung für ihn! Er fagte dies

schöne Lied ein paarmal recht innig in Gedanken her; dann fing er an, es laut zu singen, raffte sich dabei vom Boden auf, und ging, um zu sehen, ob er nicht irgendwo eine Söhle finde, die ihm zur sichern Wohnung bienen konne.

Wo er eigentlich mare — auf dem festen Lande von Amerika, oder nur auf einer Infel? — das wußte er noch nicht.

Er sah aber von fern einen Berg liegen, und dahin ging er. Auf diesem Bege machte er die traurige Bemerkung, daß die ganze Gegend nichts als unfruchtbare Bäume und Gras trug.

Bie ihm dabei ju Muthe war, konnt ihr euch vorstellen.

Er kletterte auf den Berg, der ziemlich hoch war, mit vieler Mühe hinauf, und nun konnte er viele Meilen weit umhersehen. Da sah er denn mit Schrecken, daß er wirklich auf einer Insel war und daß, soweit sein Auge reichte, nirgende Land erschien, ein paar kleine Inseln ausgenommen, die etliche Meilen weit von da, aus dem Meere hervorragten.

Ich armer, armer Mensch! rief er aus, und hob seine Hande, die er ängstlich gefaltet hatte, gen himmel. So ift es also wahr, daß ich von allen Menschen abgesondert, von allen verlaffen bin, und keine Hoffnung habe, aus dieser traurigen Einöde jemals wieder errettet zu werden! D, meine armen, bekümmerten Aeltern! So werde ich euch also niemals wiedersehen! niemals euch um Berzeihung meines Fehlers bitten können! niemals wieder die liebliche Stimme eines Freundes, eines Menschen hören! — Aber ich habe mein Schicksal verdient, suhr er fort. Gott, du bist gerecht in deinen Schickungen! Ich darf mich nicht beklagen; habe ich es doch nicht besser haben wollen!

Gedankenlos und wie ein Träumender blieb er auf derfelben Stelle stehen, und hatte seine starren Blide auf die Erde geheftet. »Bon Gott und Menschen verlassen!" das war Alles, was er denken konnte. — Bum Glück fiel ihm endlich wieder ein Sat aus seinem schönen Liede bei:

Dent' nicht in deiner Drangfalehite, Daß du von Gott verlassen seift, Und daß ihm der im Schoose site, Der sich mit stetem Glücke speist! Die Zukunft andert oft sehr viel, Und sett der Trübsal Maß und Ziel.

Er warf fich mit Inbrunft auf die Anie vor Gott, gelobte Geduld und Unterwerfung in feinen Leiden, und bat um Stärke in Ertragung derfelben.

Lotte. Das mar boch recht gut, daß der Robinson folche ichone Lieder mußte, Die ihn fo trofteten in seinem Unglude.

Bater. Freilich war das sehr gut! Bas wurde aus ihm geworden sein, wenn er nun nicht gewußt hätte, daß Gott der allgutige, der allmächtige und der allgegenwärtige Bater aller Mensichen ift? Er hätte umkommen muffen vor Angst und Berzweislung, wenn man ihm das nicht gelehrt gehabt hätte. Aber der Gedanke an diesen himmlischen Bater gab ihm immer neuen Trost und Muth, so oft er in seinem Jammer vergehen wollte.

Lotte. Billft du mir auch noch mehr von Gott lehren, wie du ben Anderen schon gelehrt hast?

Bater. Gern, mein gutes Kind! Co wie du von Tage zu Tage verständiger wirft, werde ich dir auch immer mehr von unsferm lieben Gott erzählen. Du weißt, ich rede von nichts lieber, als von ihm, der so gut und so groß und liebevoll ift.

Lotte. D, das ift schön! Es ift mir auch nichts lieber, ale wenn bu von Gott mit uns redeft. Ich freue mich recht darauf.

Bater. Haft auch Ursache, liebe Lotte! Denn wenn du Gott erst recht wirst kennen gelernt haben, so wirst du dich noch viel mehr bemühen, so ganz gut zu werden, und dann wirst du auch noch viel mehr Freude haben, als jett. —

Robinson fühlte fich nun wieder um Bieles gestärkt, und fing

an, an dem Berge herumzuklettern. Lange war feine Bemühung, einen sichern Ort zu seiner Wohnung aussindig zu machen, versgebens. Endlich kam er zu einem kleinen Berge, der an der Borsderseite so steil als eine Wand war. Indem er diese Seite dessels ben genauer untersuchte, fand er eine Stelle, die etwas ausgehöhlt war und einen ziemlich schmalen Eingang hatte.

Hätte er ein Sackeisen, einen Steinmeißel und andere Werfzeuge gehabt, so ware nichts leichter gewesen, als diese Höhlung, die zum Theil felfig war, weiter auszuarbeiten und sie zu einer Wohnung geschickt zu machen. Aber von allen diesen Dingen hatte er nichts. Es war also die Frage, wie er den Mangel derzselben ersetzen sollte?

Nachdem er lange sich darüber den Ropf zerbrochen hatte, dachte er so: die Bäume, die ich hier sehe, scheinen wie die Beisdenbäume in meinem Baterlande zu sein, die sich leicht verpflanzen lassen. Ich will eine Menge solcher jungen Bäume mit meinen Sänden ausgraben und hier vor diesem Loche einen Plat so dicht damit bepflanzen, daß es wie eine Band werden soll. Benn sie dann wieder ausschlagen und wachsen, so werde ich in diesem Raume so sicher schlafen können, als wenn ich in einem hause wäre. Denn von hinten beschützt mich die steile Felsenwand, und von vorn her und von ten Seiten werden es die dicht gepflanzten Bäume thun.

Er freuete fich über den gludlichen Einfall und lief augenblidlich hin, ihn auszuführen. Bu feinem noch größeren Bergnugen sah er nahe bei diesem Orte eine schöne klare Quelle aus dem Berge hervorsprudeln. Er eilte zu ihr hin, um sich erft durch einen frischen Trunk zu erquicken, weil er bei dem Umherlaufen in der brennenden Sonnenhiße sehr durstig geworden war.

Gottlieb. Bar's denn fo heiß auf der Infel?

Bater. Das kannft du denken! Sieh', hier (auf die Rarte zeigenb) liegen die Raraibischen Inseln, wovon diejenige, auf wel-

cher Robinson lebte, vermuthlich eine war. Nun fiehst du, diese Inseln find nicht ganz weit mehr von da entfernt, wo man sagt, daß man unter der Linie sei, und wo die Sonne den Leuten zu-weilen gerade über den Köpfen steht. Es muß da also wohl schon sehr heiß sein.

Er grub nun einige junge Bäume auf eine sehr muhfame Beise mit den Sänden aus, und trug sie an den Ort, den er zu seiner Bohnung bestimmt hatte. Sier mußte er dann wieder ein Loch fragen, um die Bäume dahin zu pflanzen, und weil dies Alles sehr langsam von Statten ging, so rückte der Abend heran, indeß er kaum erst mit fünf oder sechs Bäumen zu Stande gekommen war.

Der hunger trieb ihn an, jest wieder nach der Rufte zu gehen, um sich abermals einige Austern zu suchen. Allein unglücklicher Beise war gerade die Zeit der Flut. Er fand also nichts, und mußte sich bequemen, für dasmal hungerig zu Bette zu gehen.

Und wo': — Er hatte beschlossen, so lange auf dem Baume zu übernachten, bis er mit der Anlegung einer sicheren Bohnung wurde zu Stande gekommen sein. Dahin ging er also.

Um aber diese Nacht nicht eben wieder das Schieksal zu haben, was er in der vorigen Nacht gehabt hatte, band er sich mit seinen Strumpsbändern um die Brust herum an dem Afte fest, der ihm zur Rücklehne diente. Dann empfahl er fich seinem Schöpfer, und schlief rubig ein.

Johannes. Das machte er flug.

Bater. Die Noth lehrt uns Bieles, mas mir sonst nicht wiffen murden. Gben deßwegen hat ja auch der gute Gott die Erde und uns selbst so eingerichtet, daß mir mancherlei Bedurfniffe haben, die wir erst durch Nachdenken und allerlei Erfindungen befriedigen können. Diesen Bedurfniffen also haben mir es zu verdanken, daß mir klug und verständig werden. Denn wenn uns die gebratenen Tauben, wie man sagt, in den Mund slögen,

wenn Saufer, Betten, Kleiber, Speise und Trank und alles Andere, was wir zur Erhaltung und zur Bequemlickkeit des Lebens
nöthig haben, so ganz von selbst und schon ganz fertig aus der
Erde hervorwüchsen: so würden wir sicher weiter nichts thun, als
effen, trinken und schlasen; und dann würden wir sicher bis an
unsern Tod so dumm bleiben, als das liebe Bich.

Rikolas. Das hat also der liebe Gott recht gut gemacht, daß er nicht Alles so, wie wir es gebrauchen, gleich aus der Erde hervorwachsen läßt!

Bater. So wie er alles Andere in der Welt auch recht gut und weise eingerichtet hat! — Aber seht doch dort den lieben Abendstern! Wie er so freundlich auf uns herabsunkelt! Auch den hat unser Bater im himmel geschaffen, dem wir nun noch unsern Dank für den abermals verlebten angenehmen Tag zu bringen haben. — Rommt, Kinder! laßt uns hand in hand zu jener Laube gehen.

## Bierter Abenb.

Bater. Run, Kinder, wo blieben wir denn gestern mit uns ferm Robinson?

Johannes. Er war wieder auf den Baum geklettert, um da zu fchlafen, und -

Bater. Ganz recht, ich bin schon da! — Run, für diesmal ging's besser; er fiel nicht wieder hinab, sondern schlief ruhig bis an ben Morgen.

Mit Anbruch des Tages lief er zuerst nach dem Strande, um einige Austern zu suchen, und dann wieder an seine Arbeit zu gehen. Er nahm diesmal einen andern Weg dahin, und hatte unterwegs die Freude, einen Baum anzutreffen, an dem große Früchte hingen. Er wußte zwar nicht, was es für welche sein möchten; aber er hoffte doch, daß sie esbar waren, und schlug eine davon ab.

Es war eine längliche, fast dreiectige Nuß, wie ein Kinderstopf groß. Die äußere Schale, die er mit unbeschreiblich vieler Mühe durch hülfe scharfer Steine öffnete, war faserig und wie aus zusammengeleimtem hanf gemacht. Die andere Schale hinsgegen war fast so hart, als eine Schildkrötenschale, und Robinson sah bald, daß er sie statt eines Napses werde gebrauchen können. Der Kern war ungemein saftig und schmeckte wie hafelnuffe, doch ohne eben so dig zu sein, und in der Mitte desselben, welche hohl war, fand er einen süsslichen Saft, der gar nicht übel schmeckte und ungemein erfrischend war.

Dieser Saft kann aus der Auß durch Hulfe breier, von der Natur selbst gemachter, Löcher abgezapft werden, ohne daß man nöthig hat, die innere harte Schale zu öffnen; eine sehr weise Eine richtung, ohne welche dieser, für die Gesundheit so wohlthätige, Saft bei der Eröffnung der steinharten Schale größtentheils versschüttet werden durfte.

Das war einmal eine Mahlzeit für unseren ausgehungerten Robinson! Sein leerer Magen war mit einer Ruß noch nicht befriedigt; er schlug also noch eine zweite und eine dritte ab, die er mit eben so großem Heißhunger verzehrte. Bor Freuden über diesen Fund trat ihm eine Thräne in die Augen, die er dankbar gen himmel weinte.

Der Baum war ziemlich hoch, hatte aber, so wie bie Balmbaume, teine Aeste, sondern nur eine Krone von großen, schwertförmigen Blättern. Gottlieb. Bas mochte denn das für ein Baum fein? hier find ja keine folche.

Bater. Es war ein Rokosbaum, deren es vornehmlich ba in Oftindien (auf bie Rarte zeigenb) und hier auf den Inseln des großen Sudmeers und überhaupt in dem heißen Erdgurtel viele giebt.

Johannes. Ich möchte wohl einmal eine Rotosnuß feben! Bater. Möchtest du? Nun, warte; ich kann dir etwas zeisgen, was ihr ziemlich ahnlich fieht.

(Glücklicher Weife war bem Bater furz vorher eine Rotosnuß gefchenkt worden. Er ging alfo hin, sie zu holen. Da er wiederfam, die große Nuß in der Hand, sprangen ihm Alle mit einem
verwunderungsvollen Uh! entgegen, und waren zweifelhaft, ob sie
ihren Augen trauen follten ober nicht.)

Bater. Nun, wofür feht ihr das Ding an?

Johannes. Ah! das ift wohl gar eine wirkliche Rokosnuß? Bater. Eine so wirkliche, als jemals eine in Indien gewachsen ift!

2111e. Dh!

Rifolas. 3, mo bat denn der Bater die bergefriegt!

Bater. Daß ich selbst nicht nach Oftindien gewesen bin, und daß man hier in hamburg keine Rokosnuffe kaufen kann, das wißt ihr Alle. hätte ich nun keinen Freund gehabt, der sie mir verschaffte, so wurden wir Alle des Bergnugen, eine so merkwurdige und bei uns so seltene Frucht kennen zu lernen, entbehren muffen.

Gottlieb. Wer hat fie denn geschicht?

Bater. Unser Freund, der Schiffshauptmann Muller, den die Größeren unter euch vor zwei Jahren, da wir in Stade waren, gesehen haben.

Nikolas. Uch ja! der freundliche Mann, der uns auch in Pork besuchte.

Bater. Der nämliche! - Nun, er moge heut einen eben

fo bergnügten Abend haben, ale er une einen gemacht hat! Bir wollen indef feben, ob wir die Schale öffnen konnen.

(Nach manchem muhfamen Schnitte tam man enblich bamit zu Stante, die äußere bicke, faserige Schale aufzuschneiben, um die Nuß herauszunehmen. Dann bohrte man mit einem kleinen Weffer eines ber brei kleinen Löcher auf, die durch die innere harte Schale geben und nur mit Rußfleisch zugewachsen sind, worauf eine gute Thectasse voll Saft herauslief. Dieser Saft wurde indes nicht ganz so lieblich gefunden, als man ihn uns zu beschreiben psiegt; vielleicht, weil entweder die Nuß schon zu alt war, oder weil man sie vor ihrer völligen Reise gepflückt hatte. Hierauf fägte man die Ruß selbst durch, und gelangte so zu dem weißen, in der Mitte ausgehöhlten Kerne, der Allen noch lieblicher als die füßeste Haselnuß schmeckte. Das war einmal ein Fest für das junge Bölkchen!)

Dietrich. Taufend! Bas mochte bas bem armen Robinfon fur Muhe koften, die harten Schalen aufzumachen.

Bater. Das fonnt ihr nun beurtheilen, nachdem ihr gesehen habt, wie viele Mühe es uns gekoftet hat, ungeachtet wir uns scharfer Meffer und einer Gage bedienen konnten, welche Robinson nicht hatte. Aber welche Schwierigkeit ift so groß, daß ein hungeriger sie nicht überwände, wenn er hoffnung hat, gesättigt zu werden!

Ungeachtet er seinen Sunger jest ziemlich gestillt hatte, so lief er doch nach dem Strande, um zu sehen, wie es heute um die Austern stände. Sier fand er zwar wieder einige, aber doch bei weitem nicht genug, um eine vollkommene Mahlzeit davon halten zu können. Er hatte also große Ursache, Gott zu danken, daß er ihn heute ein anderes Nahrungsmittel hatte finden laffen. Und das that er denn auch mit sehr gerührtem Herzen.

Die gefundenen Auftern nahm er jum Mittageeffen mit, und nun tehrte er mit freudigem Muthe ju feiner gestrigen Arbeit jurud.

Er hatte am Strande eine große Muschelschale gefunden, die er statt eines Spatens gebrauchte. Dadurch mard ihm seine Arbeit um Bieles leichter. Richt lange nachher entdeckte er eine Pflanze,

deren Stengel so faserig war, als bei uns der Flachs und der Sanf find. Bu einer andern Beit wurde er auf so etwas nicht geachtet haben; jest aber war ihm nichts gleichgültig. Er untersuchte Alles, und dachte über Alles nach, ob er nicht irgend einigen Nugen dars aus gieben könne.

In der Hoffnung, daß diese Pflanze sich eben so wie der Flachs oder hanf werde bereiten lassen, riß er eine Menge davon aus, band sie in kleine Bündel und legte sie ins Wasser. Da er nach einiger Zeit bemerkte, daß die grobe äußere Schale vom Wasser weich genug gebeizt war, nahm er die Bündel wieder heraus und breitete die erweichten Stengel an der Sonne aus. Raum waren sie hinlänglich getrocknet, so machte er einen Versuch, ob sie sich nun auch eben so, wie der Flachs, durch hülfe eines großen Stocks wurde boken und dann brechen lassen. Und siehe! es gelang ihm.

Bon dem Flachse, welchen er daraus gewann, machte er sogleich einen Bersuch, kleine Stricke zu dreben. Diese wurden nun freilich nicht so fest, als diejenigen sind, die bei uns der Seiler macht, weil er kein Drehrad und keinen Gehülsen hatte; indeß waren sie doch stark genug, um seine große Muschel damit an einem Stocke sestzubinden, wodurch er denn ein Werkzeug erhielt, welches einem Spaten ähnlich sah.

Run feste er seine Arbeit fleißig fort und pflanzte Baum an Baum, bis er endlich den kleinen Raum vor seiner künftigen Bohnung völlig eingezäunt hatte. Da ihm aber eine einzige Reihe schlanker Bäume noch keine sichere Schusmauer zu sein schien, so ließ er sich die Rühe nicht verdrießen, noch eine zweite Reihe um die erste herumzupflanzen. Dann durchflocht er beide Reihen mit grünen Zweigen, und endlich gerieth er gar auf den Einfall, den Raum zwischen beiden mit Rasen und Erde auszufüllen. Dadurch entstand nun eine so seste Wand, daß schon eine große Gewalt würde ersordert worden sein, um sie zu durchbrechen.

Alle Abend und alle Morgen begoß er feine kleine Pflanzung

mit Wasser aus der nahen Quelle. Bu Wassergefäßen dienten ihm die Kokosschalen. Bald hatte er auch die Freude, zu bemerken, daß die jungen Bäume ausschlugen und grünten, so daß es eine rechte Lust war, sie anzusehen.

Da er mit seiner Einzäunung fast völlig fertig war, wandte er einen ganzen Tag dazu an, viele und starke Stricke zu drehen. Bon diesen machte er, so gut er konnte, eine Strickleiter.

Dietrich. Wozu denn die?

Bater. Wirst es gleich hören. Er war Willens, gang und gar keine Thur zu feiner Wohnung zu machen, sondern auch die lette noch übrige Deffnung zuzupflangen.

Gottlieb. Wie wollte er denn aber hinein= und heraus- fommen?

Bater. Dazu follte ihm eben die Strickleiter bienen. Der Felfen nämlich über feiner Bohnung war ungefähr zwei Stock-werke hoch. Dben ftand ein Baum. Um diesen legte er seine Strickleiter, und ließ sie bis zu sich herunterhängen. Er versuchte darauf, ob er daran hinaufklettern könne, und es ging nach Bunsch.

Da dies Alles fertig war, so überlegte er nun, wie er es wohl anzusangen habe, um die kleine Söhlung des Berges noch weiter auszuarbeiten, damit sie groß genug wurde, ihm zur Wohnung zu dienen. Mit seinen bloßen Händen, sah er wohl, wurde es nicht gehen. Was war also zu thun? Er mußte suchen, irgend ein Werkzeug aussindig zu machen, welches ihm dazu bebülstlich ware.

In dieser Absicht ging er bin nach einem Orte, wo er viele grüne Steine, die man Talksteine nennt und die sehr hart sind, hatte liegen sehen. Da er unter denselben sorgsältig suchte, so fand er zuerst einen, bei dessen Anblicke ihm vor Freuden das herz im Leibe hüpfte.

Es war nämlich dieser Stein ordentlich wie ein Beil gestaltet; er ging vorn scharf zu, und hatte sogar ein Loch, um einen Stiel hineinzusteden. Robinson sah gleich, daß er sich ein ordentliches Beil baraus werbe machen konnen, wenn er nur bas Loch ein wenig erweitere. hiemit kam er durch hulfe eines andern Steins, nach langer Arbeit, endlich gludlich zu Stande. Dann stedte er einen dichen Stock zum Stiel hinein, und band ihn mit felbst ges brehtem Bindfaden so fest, als wenn er ware eingenagelt gewesen.

Er versuchte darauf sogleich, ob er nicht einen jungen Stamm damit abhauen könnte, und seine Freude über den glücklichen Ersfolg dieses Bersuches war unaussprechlich groß. Man hatte ihm tausend Thaler für dieses Beil bieten können, und er würde est nicht dafür gegeben haben; so vielen Rugen versprach er sich davon.

Indem er weiter suchte unter den Steinen, fand er noch zwei andere, die ihm gleichfalls fehr brauchbar zu fein schienen. Der eine war ungefähr wie ein Klöpfel gesormt, den die Steinhauer und Tischler gebrauchen. Der andere hatte die Gestalt eines kurzen dicken Brügels, und ging unten spiz zu, wie ein Keil. Auch diese beiden nahm Robinson mit, und lief nun freudig nach seiner Wohnung hin, um sich sogleich in Arbeit zu segen.

Das Berk ging trefflich von Statten. Indem er den spisigen, keilförmigen Stein an das Erdreich und an die Felsenstücke setzte und mit dem Klöpfel darauf schlug, löste er ein Stück nach dem andern ab, und erweiterte auf diese Beise die Höhle immer mehr und mehr. In einigen Tagen war er so weit damit gekommen, daß er den Plat sur groß genug hielt, ihm zur Wohnung und Schlafstelle zu dienen.

Er hatte schon vorher eine Menge Gras mit den Sanden ausgerauft und es an die Sonne gelegt, um heu daraus zu machen. Dieses war nun hinlanglich gedorrt. Er trug es daber in seine Höhle, um sich ein bequemes Lager davon zu machen.

Und nun hinderte ihn nichts mehr, einmal wieder auf menschliche Beise, nämlich liegend, zu schlafen, nachdem er viele Rächte, wie die Bögel, auf einem Baume sigend, hatte zubringen muffen. D, was das eine Bolluft für ihn war, seine ermatteten Glieder so der Länge nach auf einem weichen Heulager auszustrecken! Er dankte Gott dafür, und dachte bei sich selbst: wenn doch meine Landsleute in Europa wüßten, wie es thut, wenn man viele Nächte hinter einander, auf einem harten Afte sigend, kümmerlich hindringen muß! Gewiß, sie würden sich glücklich schägen, daß sie alle Abend sich auf ein weiches und sicheres Lager strecken können, und würden nicht vergessen, auch für diese große Wohlthat Gott tägslich zu danken!

Der folgende Tag war ein Sonntag. Robinson widmete ihn der Ruhe und dem Nachdenken über sich selbst. Lange lag er auf seinen Knien, die bethränten Augen gen himmel gerichtet, und slehete zu Gott um Bergebung seiner Sünden und um Segen und Trost für seine armen Aeltern. Dann dankte er Gott mit Freudenthränen für die wunderbare hülfe, die er ihm in seinem verlasenen Bustande hatte widersahren lassen, und gelobte die tägliche Besserung seiner selbst und beständigen kindlichen Gehorsam an.

Lotte. Nun ist er doch ein viel besserer Robinson, als er vorber mar!

Bater. Das mußte der liebe Gott wohl vorher, daß er sich bessern würde, wenn's ihm unglücklich ginge, und deswegen schickte er ihm eben diese Leiden zu. So macht der gütige himmlische Bater es immer mit uns. Nicht aus Zorn, sondern aus Liebe läßt er's uns zuweilen übel gehen, weil er weiß, daß wir sonst nicht gut werden wurden.

Um die Folge der Tage nicht zu vergessen und immer zu wissen, welcher Tag ein Sonntag ware, war Robinson darauf bes dacht, sich einen Zeitweiser oder Kalender zu machen.

Johannes. Ginen Ralender?

Bater. Freilich keinen so genauen und auf Papier gedruckten, als man in Europa machen kann; aber doch einen, nach bem er die Tage gablen konnte.

Johannes. Und wie machte er denn das?

Bater. Da er kein Bapier und kein Schreibzeug hatte, so suchte er sich vier neben einander stehende Bäume aus, die eine glatte Rinde hatten. In den größten von ihnen grub er alle Abend mit einem scharfen Steine einen kleinen Strich, welcher jedesmal einen zurückgelegten Tag bedeutete. So oft er nun sieben Striche gemacht hatte, war eine Boche beendigt; und dann schnitt er in den nächsten Baum einen Strich, welcher eine Boche bedeutete. Hatte er in diesem Baume vier, oder, nach Beschaffensheit des Monats, fünf Striche gemacht, so deutete er in dem dritten Baume durch einen ähnlichen Strich an, daß ein ganzer Monat verslossen waren, so merkte er in dem vierten Baume an, daß nun ein ganzes Jahr geendigt war.

Dietrich. Aber die Monate find ja nicht alle gleich lang; einige haben ja dreißig, andere ein und dreißig Tage; wie wußte er denn immer, wie viel Tage jeder habe?

Bater. Das wußte er an den Fingern abzugählen.

Johannes. An den Fingern?

Bater. Ja; und wenn ihr es wünscht, so will ich euch das auch lehren.

Alle. D ja, lieber Bater!

Bater. Nun, so gebt Acht! — Seht, er machte so die linke Hand zu, dann tippte er mit einem Finger der andern Hand erst auf einen dieser hervorragenden Knöchel, dann in die dabei besindliche Grube, und nannte dabei die Monate in der Ordnung, wie sie auf einander solgen. Seder Monat, der auf einen Knöchel fällt, hat ein und dreißig Tage, die andern aber, die in die Grübschen sallen, haben nur dreißig, den einzigen Februar oder Hornung ausgenommen, der nicht einmal dreißig, sondern nur acht und zwanzig und alle vier Jahre neun und zwanzig Tage hat.

Er fing mit dem Rnochel des Zeigefingere an, und nannte, indem er darauf tippte, den erften Monat im Jahr, nämlich den

Jänner oder Reujahrsmonat. Der hat also wie viel Tage?

Johannes. Ein und dreißig.

Bater. Nun will ich fortfahren, die Monate auf diese Beise an den Knöcheln abzuzählen, und du, Iohannes, magft jedesmal die Zahl der Tage nennen. — Also zweitens: Hornung oder Kebruar?

Johannes. Sollte dreißig Tage haben, hat aber nur acht und zwanzig und zuweilen neun und zwanzig.

Bater. Marg oder Frühlingemonat?

Johannes. Gin und dreißig.

Bater. April oder Bandelmonat?

Johannes. Dreißig.

Bater. Mai oder Wonnemonat?

Johannes. Gin und dreißig.

Bater. Junius oder Sommermonat?

Johannes. Dreißig.

Bater. Julius oder heumonat?

Johannes. Ein und dreißig.

Bater. August oder Erntemonat? (Auf ben Knöchel bes Daumen zeigenb.)

Johannes. Ein und dreißig.

Bater. September oder Berbftmonat?

Johannes. Dreißig.

Bater. Oftober oder Beinmonat?

Johannes. Gin und dreißig.

Bater. November oder Reifmonat?

Johannes. Dreißig.

Bater. Dezember oder Bintermonat?

Johannes. Ein und dreißig.

Bater. Dietrich, hast du immer im Ralender nachgesehen ob unsere Angabe richtig war?

Dietrich. Ja, es traf Alles auf ein Saar ein.

Bater. Dergleichen Dinge muß man sich merten, weil man nicht immer einen Zeitmeffer gur Sand hat und Ginem doch manche mal febr baran gelegen ift, ju wiffen, wie viel Tage jeder Monat hat.

Johannes. D, ich werde es nicht vergeffen!

Dietrich. Ich auch nicht, ich habe es mir wohl gemerkt.

Bater. Auf diese Beise forgte also unser Robinson dafür, daß er die Zeitrechnung nicht verliere und immer wisse, welcher Tag ein Conntag sei, um ihn wie die Christen feiern zu konnen.

Unterbeß hatte er den größten Theil der Kofosnuffe von dem einzigen Baume, den er bisher entdeckt hatte, schon verzehrt, und die Austern wurden so sparsam ausgeworfen, daß er von ihnen nicht allein leben konnte. Er fing also wieder an, für seinen kunftigen Unterhalt beforgt zu sein.

Aus Furcht vor wilden Thieren und Menschen hatte er sich bisher noch nicht sehr weit von seiner Bohnung zu entsernen gewagt. Jest zwang ihn die Noth, ein herz zu fassen, und sich etwas weiter auf der Insel umzusehen, um neue Nahrungsmittel zu entdecken. In dieser Absicht beschloß er, am solgenden Tage in Gottes Namen eine kleine Lustreise vorzunehmen.

Um fich aber vor der brennenden Connenhite ju verwahren, wandte er den Abend dazu an, fich einen Connenfcirm zu versfertigen.

Rifolas. Bo nahm er benn Leinwand und Fischbein bagu ber?

Bater. Er hatte weder Leinwand noch Fischbein, weder Messer noch Scheere, weder Nadel noch Zwirn, und doch — was meint ihr wohl, wie er's anfing, um sich einen Sonnenschirm zu machen?

Rikolas. Ja, das weiß ich nicht!

Bater. Er flocht fich aus Beidenruthen ein fleines Dach, flecte in die Mitte deffelben einen Stock, den er mit Bindfaben

festband, und dann holte er von feinem Rotosbaume breite Blatter, die er mit Stednadeln auf dem geflochtenen Dache befestigte.

Johannes. Mit Stecknadeln? I, wo friegte er denn die ber?

Bater. Das rathe einmal.

Lotte. D, ich weiß schon! Die hatte er gefunden unter dem Auskehricht und in den Dielenrigen; ich finde da auch oft welche.

Johannes. Ja, du hast es schön getroffen! Als wenn man Stecknadeln finden könnte, wo Reiner welche verloren hat! Und wo waren denn Dielen und Auskehricht in Robinsons Loche?

Bater. Run, wer rath's? - Wie wurdet ihr es machen, wenn ihr etwas feststeden wolltet, und keine ordentliche Stecknadeln hattet?

Johannes. Ich murbe Stacheln vom Dornbufche dazu gestrauchen.

Gottlieb. Und ich vom Stachelbeerbufche.

Bater. Das läßt fich hören! — Indeß muß ich euch fagen, daß Robinson weder jene, noch diese, dazu anwenden konnte, weil er weder Dornbusche noch Stachelbeerbusche auf seiner Insel gestunden hatte.

Johannes. Run, mas gebrauchte er benn dazu?

Bater. Fischgräten. Das Meer warf von Beit zu Beit todte Fische aufs Land, und wenn die denn verfault, oder von Raub, vögeln verzehrt waren, so blieben die Gräten davon liegen. Bon diesen hatte Robinson die stärksten und spisigsten aufgelesen, um sie statt der Stecknadeln zu gebrauchen.

Durch hulfe derselben brachte er einen so festen Schirm zu Stande, daß kein einziger Sonnenstrahl durchfallen konnte. So oft ihm eine solche Arbeit glückte, hatte er immer eine unaussprechtliche Freude darüber, und dann pflegte er zu sich selbst zu sagen: was ich boch in meiner Jugend für ein großer Narr gewesen bin, daß ich meine meiste Zeit mit Mußiggang zubrachte!

D, wenn ich jest in Europa mare, und alle die herrlichen Bertzeuge hatte, die man da fo leicht haben kann, was wollte ich nicht Alles machen! Bas follte mir das für Freude fein, die meisten Dinge, die ich nöthig hatte, felbst zu verfertigen!

Da es noch nicht sehr spät am Tage war, so fiel ihm ein, ob er nicht auch einen Beutel machen könnte, worin er etwas zu leben mitnahme, und worin er Dasjenige zurücktrüge, was er etwa so glücklich sein wurde an neuen Lebensmitteln zu finden? Er sann eine Zeit lang darüber nach, und endlich glückte es ihm, auch dazu Mittel zu finden.

Er hatte nämtich einen ziemlichen Borrath Bindfaden verfertigt; von diesem beschloß er ein Netz zu stricken, und aus dem Netze eine Urt Jagdtasche zu machen.

Das fing er nun so an. An zwei Bäume, die etwas über eine Elle aus einander standen, knüpste er einen Faden unter dem andern seit, und zwar so dicht an einander, als möglich. Dies sollte Das sein, was die Beber den Aufzug nennen. Dann knüpste er von oben herunter wieder einen Faden neben den andern, gleichfalls so dicht als möglich, und mit diesen herunterhängenden Fäden machte er um jeden Quersaden einen Anoten, recht so, wie es bei den Nehmachern geschieht. Diese herunterhängenden Fäden waren so der Einschlag. Und so brachte er bald ein Neh zu Stande, das einem seinen Fischernehe glich. Er lösete darauf die Enden von den Bäumen ab, schürzte sie auf der einen Seite und unten zusammen und ließ nur die obere Seite offen. Und so hatte er eine ordentliche Jagdtasche gemacht, die er durch hülfe eines diesen Vindsadens, den er an den obersten Enden besestigte, um den hals hängen konnte.

Bor Freuden über den glücklichen Erfolg feiner Bemuhungen tonnte er die gange Racht hindurch nicht fchlafen.

Gottlich. D, ich möchte mir auch gern eine folche Jagdtasche machen. Nifolas. Ich auch; aber wenn wir nur Bindfaden hätten! Mutter. Wenn ihr eben so viel Freude, als Robinson, an eurer Arbeit haben wollet, so muffet ihr auch erst den Bindfaden euch selbst machen, und auch selbst erst den Flacks oder Hanf zu-bereiten. Aber da diese noch nicht reif sind auf dem Felde, so will ich euch wohl Bindfaden dazu geben.

Gottlieb. D, willft du das, liebe Mutter?

Mutter. Gern, wenn ihr es wunfcht. Komm, wir wollen ibn bolen.

Gottlieb. D, das ift prächtig!

Lotte. Das ift recht gut, Kinder, daß ihr das nachmacht. Benn ihr tenn auch einmal auf eine Insel fommt, wo keine Menschen sind, so wißt ihr schon, wie ihr es machen mußt. Nicht wahr, Bater?

Bater. Gang recht; macht nur! — Unsern Robinson werden wir denn wohl bis morgen muffen schlafen lassen! — Ich will unter der Zeit sehen, ob ich ihm nicht die Kunft, einen Sonnenschirm zu machen, ablernen kann.

## Rünfter Abend.

Am folgenden Abend, da die Gesellschaft an dem gewöhnlichen Orte sich wieder versammelt hatte, kam Nikolas mit einer von ihm selbst versertigten Jagdtasche einhergestolzet, wodurch er Aller Augen auf sich zog. Statt des Sonnenschirms hatte er sich von der Röchin ein Sieb gelichen, das er über dem Kopfe auf einem Stocke trug. Sein ganzer Aufzug war fehr ernsthaft und majestätisch.

Mutter. Brav, Nitolas! Das haft du gut gemacht! Es

fehlte nicht viel, so hatte ich bich fur ben mahren Robinson ge-

Johannes. Ich habe nur noch nicht fertig werden konnen mit meiner Tasche, sonst wäre ich auch so gekommen.

Gottlieb. Go geht mir's auch.

Bater. Schon gut, daß Einer damit fertig geworden ist; nun sehen wir doch, baß es geht. Aber dein Schirm, Rikolas, taugt nichts!

Nifelas. Ja, ich habe ihn auch nur aus Roth gemacht, weil ich feinen andern so geschwind sertig friegen konnte!

Bater (ter einen von ihm felbst gemachten Schirm hinter ter hecke vorlangt). Bas fagst bu biegu, Freund Robinson?

Nifolae. Ah! der ift fcon!

Bater. Ich bebe ihn so lange auf, bis wir unsere Geschichte ausgehört haben. Wer dann von den Dingen, die Robinson machte, am meisten wird nachmachen können, der soll unser Robinson sein, und dem will ich dann den Sonnenschirm schenken.

Gottlieb. Coll der fich denn auch ordentlich eine Sutte

Bater. Warum nicht?

Alle. D, das ift icon! bas ift prachtig!

Bater. Robinson konnte kaum den Anbruch des Tages erwarten; er stand noch früher auf, als die Sonne, und machte sich zu seiner Reise sertig. Er bing die Tasche um, gurtete einen Strick um seinen Leib, steckte sein Beil, statt eines Degens, daran, nahm den Sonnenschirm auf die Schulter und wanderte darauf getrost fort.

Buerst besuchte er seinen Robosbaum, um eine oder ein paar Ruffe in seinen Beutel zu stecken; dann lief er auch erst an den Strand, um einige Austern dazu zu suchen, und da er sich mit beiden nothdurftig versorgt, und einen guten Trunk frisches Wasser aus seiner Quelle zum Frühstuck genoffen hatte, so zog er ab.

Es war ein reizender Morgen. Die Sonne stieg jest eben in ihrer ganzen Gerrlichkeit, wie aus dem Meere, hervor, und verzgotdete die Gipfel der Bäume. Tausend kleine und große Bögel von wunderbaren Farben sangen ihr erstes Morgenlied, und freuezten sich des neuen Tages. Die Lust war so rein und so erquickend, als wenn sie jest eben erst von Gott wäre geschaffen worden, und aus den Kräutern und Blumen dustete der süßeste Wohlsgeruch empor.

Robinsons Serz schwoll auf von Freude und Dankbarkeit gegen Gott. Auch hier, sagte er zu sich selbst, auch hier zeigt er sich als den Allgütigen! — Dann vermischte er seine Stimme mit dem Gesange der Bögel, und sanz laut das schöne Morgenlied:

Dein erstes Werk sei Preis und Dank, Du neugestärkte Seete! Der herr hort beinen Lobgesang: D, preif' ihn, meine Seele!

Mich selbst zu schützen viel zu schwach, Lag ich und schlief in Frieden. Ber war indessen für mich wach? Ber schenkte Schlaf mir Müden?

Du bift es, herr und Gott ber Belt! Dein, bein ift unser Leben; Du bist es, ber es uns erhalt, Und mir's jest neu gegeben.

Gelobet sei'st du, Gott der Macht, Gelobt sei deine Treue, Daß ich, nach einer sanften Racht, Mich dieses Tags erfreue. Laß beinen Segen auf mir ruhn. Mich beine Wege wallen, Und lehre du mich felber thun Nach beinem Wohlgefallen.

Nimm meines Lebens gnädig wahr; Auf dich hofft meine Seele. Sei du mein Netter in Gefahr, Mein Bater, wenn ich fehle.

Gieb mir ein Herz voll Frömmigkeit, Boll warmer Menschenliebe, Ein Herz, das sich voll Freudigkeit In jedem Guten übe.

Daß ich, als bein gehorsam Kind, Rach mahrer Tugend strebe, Und nicht, durch Leidenschaften blind, Den Lastern mich ergebe.

Daß ich, dem Nächsten beizustehn, Beschwerlichkeit nicht scheue; Mich gern an Andrer Bohlergehn Und ihrer Tugend freue.

Daß ich das Glück der Lebenszeit, Dir dankbar, froh genieße, Und meinen Lauf mit Freudigkeit, Benn du gebeutst, befchließe.

Gottlieb. D, lieber Bater, willst du mir wohl dieses Lied aufschreiben, daß ich's alle Morgen für mich lefen kann, wenn ich aufstehe?

Bater. Sehr gern.

Freund R. Und ich will euch die Beife dazu lehren, fo konnen wir es vor dem Morgengebete fingen.

Nikolas. D, das ift gut! Es ift ein gar ju fcones Lied!

Bater. Da Robinson sich noch immer vor wilden Menschen und vor wilden Thieren fürchtete, so vermied er bei seiner Banderung, so sehr er nur immer konnte, die dichten Bälder und Büsche, und wandte sich vielmehr nach solchen Gegenden, die ihm eine freie Aussicht nach allen Seiten hin gewährten. Aber diese waren gerade die unfruchtbarsten Theile seiner Insel. Er war daher schon ziemlich weit gegangen, ohne Etwas zu finden, das ihm hätte nüglich werden können.

Endlich fiel ihm ein Gewächs in die Augen, welches er näher untersuchen zu muffen glaubte. Es waren Krautbufche, die neben einander standen, und einen kleinen Wald bildeten. An einigen sah er röthliche, an andern blaue, und wiederum an andern weiße Blumen; an einigen aber fanden sich, statt der Blumen, kleine grunliche Acpfelchen, von der Größe einer Kirsche.

Er biß hurtig einen derselben an, allein er sand, daß fie nicht genießbar waren. Aus Unwillen darüber riß er den Busch, von dem er ihn gepflückt hatte, aus, und wollte ihn wegwersen, als er, zu seiner Berwunderung, an der Burzel desselben allerlei kleine und große Knollen hangen sah. Er vermuthete augenblicklich, daß diese Knollen die eigentliche Frucht der Pflanze seien, und fing an, sie zu untersuchen.

Aber mit dem Einbeißen wollte ce ihm abermale nicht gelingen. Das Gewächs war hart und unschnachaft. Robinson war schon im Begriff, das Ganze wegzuwerfen; aber zum Glück fiel ihm ein, daß eine Sache doch wohl zu etwas gut sein könne, ungeachtet man ihren Nugen nicht sogleich bemerkte. Er steckte also einige dieser Knollen in seine Jagdtasche, und ging weiter.

Johannes. Ich weiß schon, mas das für Knollen maren! Bater. Run, mas für welche meinst du wohl?

Johannes. 3, es waren Kartoffeln! Die wachsen ja gerade fo, wie fie bier beschrieben werden.

Dietrich. Und sie find ja auch in Amerika eigentlich zu Saus!

Gottlieb. Ach ja, da hat sie der Franz Drake hergebracht! — Aber das war doch dumm, daß Robinson die nicht einmal kannte!

Bater. Bober fennft du fie benn?

Gottlieb. I, weil ich sie oft gesehen und gegessen habe; fie find ja meine Leibspeise!

Bater. Aber Robinfon hatte fie nie gesehen und gegeffen.

Gottlieb. Nicht?

Bater. Nein; weil sie damals in Deutschland noch gar nicht bekannt waren. Erst nach 1700 sind sie bei uns eingeführt, und unser Robinson hatte kurz vorher Europa verlassen.

Gottlieb. 3a, denn -

Bater. Siehst du, lieber Gottlieb, daß man Unrecht thut, wenn man zu voreilig ift, andere Leute zu tadeln! Man muß sich immer erst selbest an ihre Stelle segen, und sich dann fragen: ob man's besser gemacht haben wurde, als sie? Hättest du, wie Rosbinson, niemals Kartoffeln gesehen, und hättest du, wie er, niemals gehört, wie man sie zubereiten musse, so wurdest du, wie er, nicht wissen, was damit zu machen sei. Laß dir diesen Umstand zur Warnung dienen, dich nie wieder für klüger, als andere Menschen, zu halten.

Gottlieb. Kuffe mich, Baterchen! Bill's nicht wieder thun-

Bater. Bon da ging Robinfon nun weiter, jedoch fehr langsam und mit großer Borficht. Jedes Geräusch, welches ber Bind zwischen den Baumen und Bufchen verursachte, erschreckte ihn, und machte, daß er nach seinem Beile griff, um fich zu vers

theidigen, wenn's nothig fei. Aber immer fah er zu feiner Freude, daß er fich ohne Ursache gefürchtet hatte.

Endlich tam er an einen Bach, wo er fein Mittagemahl zu rerzehren beschloß. hier seste er fich unter einen dicken schattigen Baum, und fing schon an, nach herzenstuft zu schmausen — als er plöglich durch ein fernes Geräusch entsetzlich erschreckt wurde.

Er sah angittich umber, und bemerkte endlich eine gange Seerbe -

Ritolas. Ah! gewiß Bilbe?

Gottlieb. Oder Löwen und Tiger?

Bater. Keine von beiden, sondern eine gange Heerde wilder Thiere, die einige Achnlichkeit mit unsern Siriden batten, nur daß ihr hals viel langer mar, wodurch fie gewissermaßen dem Kameele ahnlich wurden, und dem Kopfe nach einem kleinen Pferde glichen.



Wenn ihr miffen wollt, mas das für Thiere waren und wie fie genannt werden, fo will ich's euch wohl jagen.

Johannes. Dia!

Bater. Man nennt sie Lama's, auch wohl Guana co's, oder auch Schafkameele. Ihr eigentliches Baterland ist dieser Theil von Amerika (auf die Katte zeigend), der den Spasniern gehört und den man Beru nennt. Deswegen werden sie auch wohl Peruanische Schafe genannt, ungeachtet sie mit dem Schafe weiter nichts, als eine Art sehr seiner Bolle, gemein haben. Sier hatten die Amerikaner, ehe die Europäer ihr Land entdeckten, dieses Thier zahm gemacht, und gebrauchten es, wie kleine Esel, zum Lasttragen. Bon der Bolle desselben wußeten sie sich Zeug zu Kleidern zu machen.

Johannes. Die Leute in Beru mußten alfo wohl nicht mehr fo wild fein, ale die andern Amerikaner?

Bater. Bei Beitem nicht! Sie wohnten, so wie auch die Mexikaner (hier in bem nördlichen Amerika), schon in ordentlischen Häusern, hatten prächtige Tempel gebaut, und wurden ordentlich von Königen beherrscht.

Gottlieb. Ift das nicht das Land, wo die Spanier das viele Gold und Silber herkriegen, was fie alle Jahr aus Amerika holen, wie du uns erzählt haft?

Bater. Das nämliche! — Da Robinson diese Thiere, die wir nun auch Lama's nennen wollen, herannahen sah, regte sich bei ihm eine starke Begierde nach einem Stück Braten, wovon er nun schon in so langer Zeit nicht gekostet hatte. Er wünschte also eins zu erlegen, stellte sich daher mit seinem steinernen Beile dicht an den Baum, und hoffte, daß eins derselben vielleicht so nahe bei ihm vorbeikommen werde, daß er es mit dem Beile treffen könne.

Es geschah. Die forglosen Thiere, die hier vermuthlich niemals waren gestört worden, gingen ohne alle Furcht bei dem Baume, hinter welchen Nobinson sich versteckt hatte, vorbei nach dem Basser, und da eins von ihnen, und zwar ein Junges, ihm fo nahe kam, daß er es erreichen konnte, fo folug er es mit feinem Beile fo nachdrucklich in den Nacken, daß es augenblicklich todt gur Erbe fturgte.

Lotte. O pfui! Bie konnte er das auch thun? Das arme Schafchen!

Mutter. Und warum foute er's denn nicht thun?

Lotte. Ja, das arme Thierchen hatte ihm ja nichts zu Leide gethan, und so hatte er's ja wohl konnen leben laffen!

Mutter. Aber er gebrauchte ja das Fleisch dieses Thiers, um davon zu effen; und weißt du nicht, daß Gott uns erlaubt hat, die Thiere zu gebrauchen, wozu wir sie nöthig haben?

Bater. Ohne Noth ein Thier zu tödten, oder zu qualen, oder auch nur zu beunruhigen, ware grausam, ware Gunde; und das wird auch kein guter Mensch zu thun im Stande sein. Aber sie zu gebrauchen, wozu sie gut find, sie zu schlachten, um ihr Fleisch zu effen, das ist uns unverwehrt. Bist ihr nicht mehr, wie ich euch einmal erklart habe, daß es sogar fur die Thiere selbst gut ist, daß wir es mit ihnen so machen?

Johannes. Ach ja! wenn wir die Thiere nicht gebrauchsten, so wurden wir auch nicht für sie sorgen, und dann wurden sie es lange nicht so gut haben, als jest, und dann wurden des Winters viele von ihnen vor Hunger sterben muffen.

Dietrich. Ja, und sie würden viel mehr leiden muffen, wenn sie nicht geschlachtet wurden, sondern an Krankheiten und vor Alter sterben; weil sie sich einander nicht so helsen können, als die Menschen sich einander helfen.

Bater. Und dann, so muffen wir auch nicht glauben, daß der Tod, den wir den Thieren anthun, ihnen so viel Schmerz verursache, als es uns wohl vorkommt. Sie wissen nicht vorher, daß sie geschlachtet werden sollen, sind daher ruhig und zufrieden bis auf den letten Augenblick, und die Empfindung des Schmerzges, während sie getödtet werden, ist bald vorüber. Ueberdies

ist nun einmal kein anderer Nath; wir muffen entweder die Thiere essen, oder sie essen und; weil sie, wenn wir ihre Zahl nicht täglich verminderten, sich dergestalt vervielfättigen murden, daß für und auf Erden weder Plat noch Nahrung bliebe; auch manche, die und jest kein Leid zusügen, 3. B. die Hunde, würden, durch Hunger gezwungen, und anfallen, tödten und auffressen mussen.

In dem Augenblicke, da Robinson das junge Lama erschlagen hatte, fiel ihm die Frage ein: wie er nun mit der Zubereitung des Kleisches werde zu Stande kommen können?

Lotte. 3, fonnte er's denn nicht fochen oder braten?

Bater. Das hatte er gern gethan, aber es fehlte ihm uns glücklicher Beise an Allem, mas er bazu nöthig hatte. Er hatte keinen Topf und keinen Bratspieß, und, mas das Schlimmste mar — er hatte nicht einmal Feuer.

Lotte. Rein Teuer? Das hatte er ja anmachen konnen?

Bater. Freilich, wenn er Stahl und Zunder, einen Feuersftein und Schwefelhölzer gehabt hatte! Aber von diesem Allen batte er nun gerade Nichts.

Johannes. Ich weiß wohl, wie ich's gemacht hatte?

Nater. Und wie benn?

Johannes. Ich hatte zwei Studchen trodnes holz fo lange an einander gerieben, bis fie in Brand gerathen maren; fo wie wir einmal in einer Reisebeschreibung lasen, wie es die Wilsben machen.

Bater. Gerade barauf verfiel unfer Robinfon auch! Er nahm alfo das getödtete Lama auf feine Schultern und machte fich damit auf den Weg, um wieder nach feiner Wohnung zustuckzukehren.

Auf seinem Ruckzuge machte er noch eine Entdeckung, die ihm große Freude verursachte. Er traf nämlich seche bie acht Bitronenbäume an, unter welchen schon verschiedene abgefal-Iene reife Früchte lagen. Er las fie forgfältig auf, merkte sich ben Plat, auf dem biefe Baume ftanden, und eilte nun fehr veranuat jurud nach feiner Bohnung.

Sier war seine erste Arbeit, dem jungen Lama das Fell abzuziehen. Durch Sulfe eines scharfen Steins, den er statt eines Meffers gebrauchte, fam er damit zu Stande. Das Fell spannte er, so gut er konnte, an der Sonne aus, um es zu trocknen, weil er voraussah, daß er davon einen guten Gebrauch werde machen können.

Nifolas. Bas fonnte er benn bavon machen?

Bater. D, vielerlei! Erstens fingen seine Schuhe und seine Strumpfe an zu reißen. Da bachte er nun, wenn er keine Schuhe mehr habe, so könne er sich von dem Felle Fußsohlen machen, und sie unter die Fuße binden, daß er doch nicht ganz barfuß zu gehen brauche. Dann war ihm auch nicht wenig bange vor dem Binster, und er freute sich daher sehr, daß er nun ein Mittel wisse, sich mit Belzwerk zu versorgen, um nicht erfrieren zu durfen.

3mar dieser Corge hatte er füglich konnen überhoben fein, veil es in Diefer Gegend niemals Binter wird.

Gottlieb. Riemale Winter?

Bater. Nein! In allen heißen himmelsgegenden, hier zwischen den beiden Bendekreisen, wie ich euch neulich erstlärt habe, pflegt es ja niemals Binter zu werden. Dafür haben tiese Länder ein paar Monate lang ein unaufhörliches Regenwetter. — Doch davon wußte unser Rebinson noch nichts, weil er in seiner Jugend sich nicht ordentlich hatte unterrichten lassen.

Johannes. Aber, Bater, ich meine doch, daß wir einmal gelesen haben, daß der hohe Spigberg auf Teneriffa und die hohen Kordilleras in Beru immer mit Schnce bedeckt sind? Da muß es also wohl immer Winter sein, und die liegen doch auch zwischen den Bendekreisen?

Bater. Du haft Recht, lieber Johannes, die fehr hohen, ber-

gigen Gegenden machen eine Ausnahme. Denn auf den Gipfeln folcher hohen Berge pflegt immerwährender Schnee und unversgängliches Eis zu liegen. Erinnerst du dich noch, was ich euch von einigen Gegenden in Oftindien erzählte, da wir neulich auf der Landkarte dahin gereiset waren?

Johannes. Uch ja, daß da in einigen Gegenden der Sommer und der Binter nur ein paar Meilen weit auseinander find! Auf der Insel Ceilon, die den Engländern gehört, und noch wo — wo war's doch gleich?

Bater. Auf der vordern Oftindischen Halbinsel. Wenn nämlich diesseits des Gebirges Gates, auf der Malabarisschen Küste, Binter ist, so ist jenseits des Gebirges, auf der Küste Koromandel, Sommer, und so umgekehrt. Eben so soll es ja auch auf der Insel Ceram sein, die zu den Mosluckischen Inseln gehört, wo man nur drei Meilen weit zu gehen braucht, um aus dem Binter in den Sommer, oder aus dem Sommer in den Binter zu kommen.

Aber wir haben uns auf einmal wieder weit von unserm Robinson verloren. Seht, wie der Geist des Menschen durch einen einzigen Sprung sich plöglich an Derter versehen kann, die viele tausend Meilen weit von uns entsernt sind! Aus Amerika flogen wir nach Asien, und nun — gebt Acht — husch! da sind wir wieder in Amerika, auf Freund Robinsons Insel. Ift des nicht wunderbar?

Nachdem er alfo das Fell abgestreift, das Eingeweide ausgenommen, und ein hinterviertel zum Braten abgeschnitten hatte, war
er nun zunächst darauf bedacht, einen Bratspieß zu machen. hiezu
hieb er einen jungen schlanken Baum ab, entrindete denselben und
spitte ihn an dem einen Ende zu. Dann suchte er ein paar gabelförmige Aeste aus, welche dem Bratspieße zu Stützen dienen
sollten. Nachdem er diese gleichfalls unten zugespitt hatte, schlug
er sie gegen einander in die Erde, steckte den Braten an den Spieß,

legte biesen darauf in die Gabeln, und freute sich nicht wenig, ba er fah, wie gut er fich umdreben lieg.

Nun fehlte nur noch das Nöthigste von Allem, das Feuer. Um dieses durch Reiben hervorzubringen, hieb er von einem trockenen Stamme zwei Hölzer ab, und setzte sich sogleich in Arbeit. Er rieb, daß ihm der Schweiß in großen Tropfen vom Gesichte träuselte; allein es wollte ihm nicht gelingen. Denn wenn das Holz schon so heiß geworden war, daß es rauchte, so fühlte er sich so ermattet, daß er nothwendig erst einige Augenblicke einshalten mußte, um wieder neue Kräfte zu sammeln. Darüber kühlte dann das Holz sich wieder ab, und seine vorige Arbeit war vergebens gewesen.

Sier fühlte er einmal wieder recht lebhaft die Sulflofigkei des einsamen Lebens, und die großen Bortheile, die uns die G sellschaft anderer Menschen gewährt. Sätte er nur einen einzigen Gehülfen gehabt, der dann, wenn er selbst ermattet war, fortsgefahren hätte zu reiben, so wurde er gewiß mit der Entzündung des Holzes zu Stande gekommen sein. So aber war es ihm uns möglich.

Johannes. Aber ich meine doch, der Wilde könne, ohne Anderer Sulfe, fich felbft Feuer durch's Reiben machen, fo oft er will!

Bater. Allerdings! Das kommt aber daher, daß die wilden Menschen gemeiniglich viel stärker sind, als wir Europäer, die wir gar zu weichlich erzogen werden. Und dann, so verstehen diese auch besser, wie man das Ding angreisen muß. Sie nehmen nämlich zwei Hölzer von verschiedener Art, ein weiches und ein hartes, und reiben das letzte mit großer Geschwindigkeit auf dem ersten; dann entzündet sich dieses. Oder sie machen auch wohl in das eine Holz ein Loch, stecken das andere dahinein, und drehen dieses darauf zwischen ihren Händen so geschwind und so unaushörlich herum, daß es anfängt zu brennen.

Davon wußte nun Robinfon nichte; alfo wollte es ihm auch nicht damit gelingen.

Traurig warf er endlich die beiden Hölzer weg, setzte sich auf sein Lager, stützte schwermuthig den Kopf auf die Sand, bliekte oft mit einem tiefen Seufzer nach dem schönen Braten, der nun ungegessen bleiben sollte, und indem er an den bevorstehenden Winter dachte und was er aledann machen wurde, wenn er kein Feuer hatte, überfiel ihn eine solche Angst, daß er aufspringen und ein wenig umhergehen mußte, um freier Athem zu holen.

Da sein Blut dabei in große Wallung gekommen war, so ging er nach der Quelle, um sich einen frischen Trunk Wasser in einer Kokosschale zu holen. Mit diesem Wasser vermischte er den Saft einiger Zitronen, und erhielt dadurch ein kühlendes Getränk, welches ihm unter diesen Umständen sehr zu Statten kam.

Immer aber mässerte ihm noch der Mund nach dem Braten, von dem er gar zu gern ein Stücken gegessen hätte. Endlich erinnerte er sich, einmal gehört zu haben, daß die Tataren, die doch auch Menschen sind, das Fleisch, welches sie effen wollen, unter den Sattel legen und es mürbe reiten. Das, dachte er, muß auf eine andere Weise ja auch wohl zu erreichen sein, und er beschloß, einen Bersuch zu machen.

Gedacht, gethan! Er holte sich zwei ziemlich breite und glatte Steine von der Art, wovon sein Beil war. Zwischen diese legte er ein Stück Fleisch, worin kein Knochen war, und sing nun an, mit seinem Klöpfel ohne Unterlaß auf den obersten Stein zu schlagen. Er hatte dies kaum zehn Minuten sortgeset, so sing der Stein an, heiß zu werden. Desto munterer schlug er darauf los, und ehe noch eine halbe Stunde verstrich, war das Fleisch, sowohl von der hise des Steins, als von dem unauspörlichen Schlagen, so murbe geworden, daß es vollkommen genießbar war.

Freilich schmeckte es nicht völlig so gut, als wenn es ordentlich ware gebraten worden; aber für Robinson, der so lange kein
Fleisch gegessen hatte, war es doch ein außerordentlicher Leckerbissen. — D ihr Leckermäuler unter meinen Landsleuten, rief er
aus, welchen oft die besten Speisen Ekel verursachen, weil sie
gerade nicht nach eurem verwöhnten Geschmacke sind, wäret ihr
doch nur acht Tage an meiner Stelle gewesen, wie würdet ihr
künftig gern mit jeder Gottesgabe zufrieden sein! Wie würdet
ihr euch hüten, durch Verschmähung irgend einer gesunden Speise
euch gegen die allesernährende Hand der Vorsehung undankbar zu
bezeigen!

Um den Bohlgeschmack dieses Gerichts noch zu erhöhen, drückte er Zitronensaft darauf; und nun that er eine Mahlzeit, wie sie ihm lange nicht zu Theil geworden war. Auch vergaß er nicht, dem Geber aller guten Gaben für diese neue Wohlthat recht innig zu danken.

Nach aufgehobener Tafel ging er mit sich selbst zu Rathe, welche Arbeit nun wohl die nöthigste sei? Die Furcht vor dem Winter, die heute so lebhaft in ihm geworden war, machte, daß er sich vorseste, einige Tage bloß dazu anzuwenden, recht viele Lama's zu fangen oder todtzuschlagen, um sich mit Fellen zu versförgen. Da sie sehr zahm zu sein schienen, so hoffte er, daß er seinen Wunsch ohne viele Mühe werde erreichen können.

Mit dieser Hoffnung legte er sich zu Bette, und ein fanfter, erquickender Schlaf belohnte ihn reichlich für jede überstandene Muhe des vollbrachten Tages.

## Sechster Abenb.

## (Der Bater fahrt in feiner Erzählung fort.)

Unfer Robinson schlief diesmal bis weit in den Tag hinein. Er erschraft, da er erwachte, zu sehen, daß es schon so spat war, und raffte sich hurtig auf, um seinen Beg nach den Lama's anzutreten. Aber der himmel hinderte ihn daran.

Denn, da er den Ropf zu feiner Sohle hinaussteckte, mußte er ihn geschwind wieder zurudziehen.

Lotte. 3, warum benn?

Bater. Es fturzte ein so gewaltiger Platregen herab, daß an kein Ausgehen zu denken war. Er beschloß also, zu warten, bis ber Schauer vorüber mare.

Aber der Shauer ging nicht vorüber; der Regenguß wurde vielmehr immer heftiger. Unterdeß bliste es so stark, daß seine sonft dunkle höhle ganz in Feuer zu stehen schien, und dann folgte ein Donner, dergleichen er sonst niemals gehört hatte. Die Erde zitterte vor dem entseplichen Krachen, und von den Bergen kehrte ein so vielfacher Wiederhall zuruck, daß das fürchter-liche Getöfe gar kein Ende nahm.

Weil Robinson keine gute Erziehung gehabt hatte, so war ihm auch eine thörichte Furcht vor dem Gewitter eigen.

Gottlieb. Bor dem Donner und Blig?

Bater. Ja, er fürchtete fich fo fehr davor, daß er vor Angst nicht zu bleiben mußte.

Gottlieb. I, das ift ja was Prächtiges; warum fürchtete er sich denn davor?

Bater. Barum? das weiß ich felbst nicht recht zu fagen;

vermuthlich weil der Blig zuweilen gundet, auch wohl dann und wann einmal einen Menfchen getöbtet hat.

Johannes. Ja, aber bas geschieht doch so selten! Ich kann doch schon lange denken, und habe noch niemals gesehen, daß der Blig Einen todtgeschlagen hatte.

Gottlieb. Und wenn er's auch thate, fo kommt man ja fo geschwind von der Belt, und wenn man todt ift, so kommt man ja zum lieben Gott: was thut's denn?

Dietrich. Uch, und es ist doch so schön, wenn ein Gewitzter ist! Da fühlt sich die heiße Luft so danach ab, und es sieht so herrlich aus, wenn der Blis aus den schwarzen Wolken fahrt!

Lotte. Ich mag das auch gern haben. Willft du uns wies der hinführen, Baterchen, wenn ein Gewitter kommt, daß wir es recht ansehen?

Bater. D ja! — Robinson war, wie ihr wißt, in seiner Jugend schlecht unterrichtet worden; daher wußte er auch nicht, was die Gewitter für eine große Bohlthat Gottes sind; wie die Lust danach so rein wird, wie sie machen, daß auf dem Felde und in den Gärten Alles noch einmal so gut wächst; wie Mensichen und Thiere, Bäume und Pflanzen dadurch so angenehm ersquickt werden! —

Jest saß er in einem Winkel seiner Soble mit gefaltenen Sanden und fühlte Todesangst. Indeß rauschte ber Plagregen, indeß leuchteten die Blige, indeß brullte der Donner unaushörlich fort. Schon rückte die Mittagestunde heran, und noch hatte das Toben des Gewitters nicht im Geringsten nachgelassen.

Sunger fühlte er nicht; den vertrieb ihm die Angst. Aber desto mehr wurde seine Seele durch schreckliche Gedanken gepeinigt. Die Zeit ist gekommen, dachte er, da Gott mich für meine Bergehungen will bugen lassen! Er hat seine Baterhand von mir abgezogen; ich werde umkommen, werde nie meine armen Aeltern wiedersehen!

Freund R. Nun, dasmal bin ich mit Freund Robinson doch auch gar nicht zufrieden.

Rifolas. Warum nicht?

Freund R. Warum? Hatte nicht der liebe Gott schon so viel an ihm gethan, daß er wohl aus seiner eigenen Ersahrung hätte missen können, daß er Niemanden verläßt, der ihm von Herzen vertraut und aufrichtig sich zu bessern sucht? Hatte er ihn nicht aus der augenscheinlichsten Lebensgesahr gerettet? Hatte er ihm nicht schon so weit geholsen, daß er nicht mehr besorgen durste, vor Hund rethen zu muffen? — Und doch so kleinmuthig! Pfui! das war gar nicht hübsch von ihm!

Mutter. Ich bin Ihrer Meinung, lieber A.; aber laffen Sie uns Mitleid mit dem armen Menschen haben! Er war ja erst seit Kurzem zum Nachdenken gekommen, und konnte daher unmöglich schon so vollkommen sein, als Einer, der von früher Jugend an sich zu bestern bemüht gewesen ist.

Bater. Sast Recht, meine Liebe; deine Sand! und hier einen Ruß fur dein Mitleid mit meinem armen Robinson, den ich nun schon seit einiger Zeit recht liebgewonnen habe, weil ich sebe, daß er auf gutem Wege ist.

Indeß er nun so in Angst und Sorgen dasaß, schien das Gewitter endlich nachzulassen. So wie der Donner schwächer wurde und der Regen nach und nach abnahm, wachte auch die Hoffnung wieder in seiner Seele auf. Jest, glaubte er, könne er sich schon auf den Beg machen; eben wollte er nach seiner Jagdetasche und nach seinem Beile greisen, als er plöslich — was meint ihr — betäubt und sinnlos zu Boden ktürzte.

Johannes. Run! mas gefchah' ihm denn?

Bater. Arrrerr - puff! ging es über feinem Kopfe; die Erde bebte, und Robinson fturzte bin, wie ein Todter! Das Ge-witter schlug nämlich in den Baum, welcher über seiner Soble ftand, und zerschmetterte ihn mit einem so entseplichen Krachen,





daß dem armen Robinson Seben und hören vergingen, und daß er fich einbildete, er fei selbst erschlagen worden.

Lange blieb er liegen, ohne sich seiner selbst bewußt zu sein. Endlich, da er merkte, daß er noch lebte, richtete er sich wieder auf, und das Erste, was er vor der Thur seiner Söhle erblickte, war ein Theil des Baumes, den der Wetterschlag zerschmettert und herabgeworfen hatte. Ein neues Unglück für ihn! Woran sollte er nun seine Strickseiter befestigen, wenn der ganze Baum, wie er glaubte, zerschlagen war?

Da der Regen indeß ganzlich nachgelaffen hatte, und auch kein Donner weiter gehört wurde, so wagte er es endlich, hinauszugehen. Und was erblickte er nun?

Etwas, das ihn auf einmal wieder mit Dank und Liebe gegen Gott und mit tiefer Scham über seine vorige Kleinmüthigskeit erfüllte! Der Stamm des Baumes nämlich, den der Bettersschlag getroffen hatte, stand in lichten Flammen. So war also seinem größten Bedürfnisse auf einmal abgeholsen, und so hatte die göttliche Vorsehung gerade zu der Zeit am Sichtbarsten für ihn gesorgt, da er in seiner Aengstlichkeit sich einbildete, daß sie ihn verlassen habe!

Mutter. Wie wunderbar! Gerade Das, was Robinfon für sein größtes Unglück hielt, mußte zu seinem größten Glücke ausschlagen. Aber solche weise und wohlthätige Absichten hat die göttliche Borsehung bei allem Bosen, welches sie in der Welt zusläßt.

Bater. Sie macht es mit uns gerade so, als ich es heute mit einem Rellerwurm machte.

Mutter. Wie fo?

Bater. Ich spaltete Holz; indem ich nun einen Sieb vollführen wollte, bemerkte ich einen Rellerwurm, der gerade in der Rige saß, in die ich eben hineinhauen wollte. Warum den armen Schelm ohne Noth tödten? dachte ich, und blies ihn dergestalt an,

daß er, wie vom Sturmwinde aufgehoben, wohl auf drei Schritte weit weggeschleudert wurde. Nun stellte ich mir vor, wie ber fleine Narr in feinem bummen Roufden über ben Borfall vernunfteln fonnte. Bas das große zweibeinige Befen doch fur ein unfreundlicher Turann ift! mochte er denken. Co einen gewaltigen Sturmmind zu erregen, ber mich Sale über Ropf zum Saufe bingueschleudern muß? Und mas bat er nun davon? Ich glaube wirklich, er that es nur, um mich Robold schiegen zu seben. -So ungefähr möchte bas Närrchen vielleicht gedacht baben, wenn Thiere ordentlich denken konnten, und es fiel ihm wohl nicht im Traume ein, daß ich bloß aus Gute fo mit ibm verfuhr. Und doch mar's mirklich fo. Lagt une, Rinder, an diefen Rellerwurm denken, fo oft wir in Bersuchung gerathen, auf eine unverständige und undankbare Beife über die Fügungen des Simmels ju urtheilen, die wir eben so wenig verstehen, als der Rellerwurm die meinige.

Mit unaussprechlichen Empfindungen der Freude und der Daufbarkeit hob Robinson seine Sande auf gen himmel, und dankte laut und unter Freudenthränen dem guten, dem allesteies renden Bater der Menschen, der auch bei den schrecklichsten Begebenheiten, die er zuläßt, immer die allweisesten und liebreichsten Absichten hat. D! rief er aus, was ist boch der Mensch, der arme furzsüchtige Wurm, daß er murren durste über Das, was Gott thut, und was er doch nicht versteht!

Run hatte er Feuer, ohne daß es ihm weiter die geringste Mühe gefostet hatte; nun war es ihm leicht, dieses Feuer zu unsterhalten, und nun brauchte er wegen seiner fünstigen Erhaltung auf dieser einsamen Insel weniger befümmert zu sein. — Die Jagd wurde für heute eingestellt, weil Robinson sogleich von dem Feuer Rugen ziehen und seinen Braten, der noch von gestern her am Spieße steckte, zubereiten wollte.

Da der unterfte Theil des brennenden Stammes, an welchem

eine Strickleiter hing, noch unverlett war, so konnte er sicher hinaussteigen. Er that's, nahm darauf einen Feuerbrand, stieg mit demselben hinab in den eingezäunten Borplat seiner Bohnung, machte daselbst ein helles, lustiges Feuer vor seinem Braten an, und kletterte alsdann wieder zu dem brennenden Stamme hinauf, um das Feuer auszulöschen. Hiermit kam er denn auch bald zu Stande.

Und nun verwaltete er das Amt eines Küchenjungen, untershielt die Flamme, und wendete seinen Braten fleißig. Der Ansblick des Feuers war ihm ungemein erfreulich und rührend. Er sah es als ein theures Geschenk Gottes an, das er ihm aus den Bolken herabgesandt habe, und indem er die großen Vortheile überdachte, die es ihm gewähren würde, so waren seine Augen oft dankbar gen Himmel gerichtet. So oft er hernach Feuer sah, oder an Feuer dachte, war sein zweiter Gedanke immer: auch das hat Gott mir gegeben!

Bei seiner gestrigen Abendmahlzeit hatte Robinson in dem Geschmacke des murbe geschlagenen Fleisches das Salz vermißt. Er hoffte, mit der Beit auf seiner Insel etwas zu finden; für jest aber lief er nur hin nach dem Strande, um sich eine Kokosschale voll Meerwasser zu holen. Mit diesem begoß er einige Mal seinen Braten, und salzte ihn dadurch nothdürstig.

Jest schien er hinlänglich durchgebraten zu sein. Die Freude, mit welcher Robinson das erste Stück davon abschnitt und den ersten Bissen davon in den Mund steckte, mag Derjenige beschreisben, der auch einmal, wie er, in so langer Zeit, nichts von ordentslich zubereiteter Speise genossen, und alle Hoffnung, dergleichen jemals wieder zu genießen, schon gänzlich ausgegeben hatte.

Nun war die große Frage: wie er verhüten folle, daß das Feuer ihm niemals wieder ausgebe?

Gottlieb. D, das konnte er ja leicht machen! Er brauchte ja nur immer wieder neues Holz anzulegen.

Bater. Schon gut; aber wenn er nun ichlief, und ce kam des Rachte einmal ein plöglicher Regenquß, wie da?

Lotte. Beift du was, Bater? Ich hatte das Feuer in meisner Sohle angemacht, wo der Regen nicht hinkommen konnte.

Vater. Richt übel! Aber feine Höhle war zum Ungluck fo klein, daß fie ihm nur zu einer Lagerstelle diente, und dann, so hatte fie auch keinen Schornstein. Er wurde es also vor Rauch darin nicht haben aushalten können.

Lotte. Ja, so weiß ich ihm nicht zu helfen.

Johannes. Das ist doch verzweiselt, daß sich immer Etwas finden muß, das ihm Noth macht! Oft sollte Einer glauben, nun wäre er doch recht glücklich; aber großen Dank! gleich kommt ihm wieder etwas Neues in die Queere!

Bater. So unendlich schwer ift es für jeden einzelnen Mensichen, alle seine Bedürfnisse allein zu bestreiten, und so groß sind die Bortheile, die uns das gesclige Leben gewährt! D, Kinder, wir waren Alle nur arme, elende Bichte von Menschen, wenn Jeder von uns allein leben sollte, und Keiner sich der Hülfe seiner Nebenmenschen getrösten durfte! Tausend hande reichen nicht zu, um alles Das zu bereiten, was ein Einziger unter uns an jedem Tage gebraucht!

Johannes. D, Bater -

Bater. Meinst du nicht, lieber Johannes? Bohlan! laß boch sehen, was du heute Alles genossen und was du Alles gesbraucht hast! Erstens hast du bis zu Sonnenaufgang geschlafen, und zwar in einem ordentlichen Bette, nicht?

Johannes. Auf Matragen.

Bater. Gleichviel! — Die Matragen find mit Pferdehaaren ausgestopft. Diese haben zwei Menschenhande abgeschnitten, zwei gewogen und verkauft, zwei eingepackt und versandt, zwei empfangen und ausgepackt, zwei wieder an die Sattler und Teppicher, undeutsch Tapezirer genannt, verkauft. Des Sattlers

hande haben die Haare, die verwickelt waren, auseinander gespflückt und die Matrage damit angefüllt. Der Ueberzug der Matrage ist von gestreifter Leinwand, und wo ist diese hergestommen?

Johannes, Die hat der Leinweber gemacht.

Bater. Und mas gebraucht er dazu?

Johannes. I, einen Beberftuhl, und Garn, und eine Binde, und einen Scher-Rahmen, und Rleifter und -

Bater. Schon genug! Bie viel Sande mußten nicht erst beschäftigt sein, ehe der Weberstuhl fertig wurde! Bir wollen nur wenig seizen — zwanzig! Der Kleister wird von Mehl gemacht. Bie viel muß nicht erst geschehen, ehe man Mehl haben kann! Bie viel Hundert Hände mussen, thätig sein, um alles Das zu machen, was zu einer Mühle gehört, worauf das Mehl gemahlen wird! — Der Leinweber gebraucht auch vornehmlich Garn, und wo nimmt er das her!

Johannes. Das wird gesponnen von den Spinnerinnen.

Bater. Und woraus?

Johannes. Aus Flache.

Bater. Und weißt du noch, durch wie viel Sande der Flachs geben muß, ebe er zu Garn gesponnen werden fann?

Johannes. Ach ja, das haben wir ja neulich erft berechenet! Erft muß der Landmann den Leinsamen sichten, damit kein Unkraut dazwischen komme; dann muß der Acker gedüngt und gepflügt werden; dann wird gesäet, dann geegget. Wenn dann der junge Flachs hervorwächst, so kommen die Frauen und Mädechen und gäten das Unkraut aus. Ift er dann groß genug geworden, so reißen sie die Stengel aus, und ziehen sie durch die Raufe, daß die Samenknöpschen davon abfallen muffen.

Rifolas. Ach ja, und dann binden fie die Stengel in fleine Bundel, und legen fie ins Baffer!

Dietrich. Und wenn fie da lange genug gelegen haben, fo nehmen fie fie wieder beraus -

Gottlieb. Und seten sie an die Sonne, daß sie trocken werden.

Frighen. Und dann brechen fie auch den Flache auf der Breche -

Lotte. Rein, mit Erlaubniß, lieber Herr, erft muffen fie ihn boten! Nicht mahr, Bater?

Frischen. Uch ja, und dann brechen fie ihn, und dann — Johannes. Dann wird er gehechelt auf der Bechel, die so viele spigige Stacheln hat, daß der Werg oder die Hede hers auskomme.

Dietrich. Und dann thun sie noch etwas damit — ich weiß — o, gleich, gleich! — sie schwingen ihn mit der Schwinge!

Bater. Nun nehmt einmal alles Das zusammen, was erst geschehen muß, ehe wir Leinwand haben, bedenkt zugleich, wie vielerlei Arbeit alle diese Werkzeuge ersordern, die der Ackermann, die Flachsbereiterinn und die Spinnerinn nöthig haben, und ihr werdet mir gestehen, daß es nicht zu viel gesagt sei, wenn ich versichern wollte, daß bloß zur Bersertigung der Matrage, worsauf ihr so sanst ich sanst alle tausend hände beschäftiget geswesen sind!

Gottlieb. Das ift doch erstaunlich! Taufend Sande!

Bater. Run bedenkt, wie viele andere Dinge ihr täglich nöthig habt, und sagt mir dann einmal, ob es wohl zu bewunstern sei, daß Robinson alle Augenblicke in Noth gerathen mußte, da keine einzige andere Sand, außer den seinigen, für ihn arbeitete, und er kein einziges von alle den Werkzeugen hatte, womit man bei uns so leicht etwas zu Stande bringen kann?

Jest mar er also darüber befümmert wie er es doch wohl

anzusangen hätte, um sein liebes Feuer vor dem Erlöschen zu bewahren. Bald rieb er sich die Stiru, als wenn er einen guten Einfall aus seinem Kopse mit Gewalt heraustreiben wollte; bald ging er mit untergeschlagenen Armen und mit hastigen Schritten in seinem Borplatze auf und nieder, und wußte lange nicht, was er machen sollte. Endlich sielen seine Augen von ungefähr auf die Felsenwand des Hügels, und in dem Augenblicke wußte er, was er zu thun hätte!

Dietrich. Die fo?

Bater. Aus der Felfenwand ragte, ungefähr eine Elle hoch über der Erde, ein fehr großer und fehr dider Stein hervor.

Frighen. Wie groß war er wohl?

Bater. Eine genaue Zeichnung davon habe ich nicht ershalten können; aber ich vermuthe, daß er ungefähr so lang war als ich bin. In der Breite und Dicke mochte er eine gute Elle halten.

Ungeachtet es starf geregnet hatte, so war doch die Stelle unster diesem großen Steine so trocken geblieben, als wenn ein ors dentliches Dach darüber gewesen wäre. Robinson sah daraus den Augenblick, daß sie einen völlig sichern Feuerherd abgeben könne. Uber er sah noch mehr. Er bemerkte nämlich, daß es ihm leicht sein werde, diesen Platz zu einer ordentlichen Küche mit Feuersherd und Schornstein einzurichten, und er nahm sich vor, sogleich Hand ans Werk zu legen.

Mit seinem Spaten grub er die Erde unter dem großen Steine ungefähr eine gute Elle tief aus. Dann faßte er ben Unschlag, die beiden Seiten dieser Stelle, bis zu dem dicken Steine hinauf, mit einer ordentlichen Mauer einzusaffen.

Gottlieb. Ja, wie konnte er denn eine Mauer machen?

Bater. Da er jest auf Alles, was ihm vorkam, mit der größten Aufmerksamkeit achtete, und fich immer selbst fragte:

wozu möchte das wohl nüglich jein? — fo hatte er auch eine gewiffe Thonerde nicht unbemerkt gelaffen, die er an einer Stelle feiner Insel gesehen hatte. Er hatte vielmehr gleich gesacht: ei, daraus könnte man ja wohl Backfteine machen, um eine Mauer aufzuführen?

Jest erinnerte er sich wieder daran; und da er mit dem Ausgraben der Ruche beinahe fertig mar, so nahm er seinen Spaten und sein steinernes Meffer; und begab sich damit nach dem Orte, wo die Thonerde war, um sich sogleich in Arbeit zu setzen.

Beil es stark geregnet hatte, so war die Erde so weich, daß er sie ohne Mühe ausstechen, zu viereckigen Backsteinen sormen und mit seinem steinernen Messer glatt schneiden konnte. Er hatte in kurzer Zeit eine ziemliche Menge davon zubereitet, die er einen neben den andern an einen Ort stellte, wo sie den ganzen Tag über von der Sonne konnten beschienen werden. Mit dieser Urbeit beschloß er sortzusahren, und verfügte sich nun wieder nach Hause, um den Rest seines Bratens zu verzehren, weil die munztere Urbeit starke Extust bei ihm erregt hatte. Um an einem so freudenvollen Tage einmal recht königlich zu schmausen, erlaubte er sich auch, eine von den wenigen noch übrigen Kokosnüssen mitzunehmen.

Die Mahlzeit war herrlich. Uch! seufzte Robinson mit freudigem, aber doch auch zugleich mit wehmüthigem Herzen — ach!
wie glücklich wäre ich jest, wenn ich nur einen einzigen Freund,
nur irgend einen Menschen, und wäre er auch der armseligste
Bettler, zu meinem Gesellschafter hätte, dem ich sagen könnte, daß
ich ihn lieb bätte, und der mir wieder sagte, daß er mich auch
lieb hätte! Bäre ich auch nur so glücklich, irgend ein zahmes
Thier — einen Hund oder eine Kape — zu besigen, dem ich
Gutes erzeugen könnte, um mir seine Liebe zu erwerben! Aber

fo gang allein, von allen lebenden Wefen fo gang abgefondert gu fein! Sier rollte eine wehmuthige Thrane über feine Bangen.

Jest erinnerte er sich der Zeit, da er mit seinen Brüdern und andern Gespielen oft in Unfrieden und Zänkerei gelebt hatte, und er erinnerte sich derselben mit der bittersten Reue. Ach! dachte er, wie wenig wußte ich doch damals den großen Werth eines Freundes zu schäßen! D, wenn ich doch jest in meine Jugend zurückgeset würde, wie freundlich, wie gefällig, wie nachgebend wollte ich mich gegen meine Brüder und gegen andere Kinder betragen! Wie gern wollte ich fleine Beseidigungen dulden, und wie wollte ich durch Güte und Freundlichkeit alle Menschen zwingen, mir gut zu sein! Gott! Gott! Warum wußte ich das Glück der Freundsschaft doch nicht eher zu schäßen, als bis es für mich verloren — ach! auf immer verloren war!

Indem er hierauf zufälliger Beise die Augen nach dem Eingange seiner Söhle richtete, bemerkte er eine Spinne, die in einer Ede ihr Retz ausgespannt hatte. Der Gedanke, mit irgend einem lebendigen Besen unter Einem Dache zu schlasen, hatte so viel Freudiges für ihn, daß es ihm sett ganz und gar nicht darauf ankam, mas für ein Thier es sei. Er beschloß, dieser Spinne alle Tage Fliegen zu sangen, um ihr zu erkennen zu geben, daß sie an einem sichern und freundschaftlichen Orte wohne, und, wo möglich, sie zahm zu machen.

Da ce noch hell am Tage und die durche Gewitter abgefühlte Luft so sehr erquickend war, so wollte Robinson noch nicht zu Bette geben, und um die Zeit mit etwas Nühlichem hinzubringen, nahm er seinen Spaten wieder zur hand, und fing an, noch etwas Erde aus seiner Rüche auszugraben. Plöhlich stieß er auf etwas Hartes in der Erde, so daß sein Spaten beinahe zerbrog den ware.

Er glaubte, es mare ein Stein; aber wie erstaunte er, ba er

den Klumpen heraushob, und nun entdeckte, daß er - aus ges diegenem Golde bestand!



Gottlieb. Daß dich! Der hat doch einmal rechtes Gluet, ber Robinson.

Bater. Ein recht großes! Der Klumpen Gold war so dick, daß wohl für einige hundert tausend Thaler Münze daraus geprägt werden konnte. Nun war er auf einmal ein steinreicher Mann, und was konnte er sich nun nicht Alles anschaffen? Er konnte sich einen Balast bauen lassen, konnte Kutschen, Pferde, Bediente, Läuser, Uffen und Meerkagen halten! konnte —

Gottlieb. Ja, wo wollte er aber das herkriegen auf seiner Insel? Da war ja Reiner, der was zu verkaufen hatte!

Bater. Ja fo, daran hatte ich nicht gedacht! - Unferm

Robinson fiel Dieses den Augenblick ein. Statt sich über den gefundenen Schatz zu freuen, stieß er ihn verächtlich mit dem Fuße fort, und sprach: Da liege, du elender Klumpen, wonach die Menschen so begierig zu sein pstegen! Bas nüßest du mir? D hätte ich statt deiner ein gut Stück Eisen gefunden, woraus ich mir vielleicht eine Art oder ein Messer hätte schmieden können! Wie gern gäbe ich dich für eine Handvoll eiserner Nägel oder sür irgend ein nühliches Berkzeug hin! — Und so ließ er den ganzen kostbaren Schatz mit Berachtung liegen, und würdigte ihn nachher kaum eines Blickes im Vorbeigehen.

Lotte. Beißt du mas, Bater? der macht es eben fo, wie ber Sahn!

Bater. Bie welcher Sahn?

Lotte. I, weißt du nicht mehr, in der Fabel, wie du uns einmal ergählt haft? Es war einmal ein Hahn, —

Bater. Run?

Lotte. — der frate im Mifte und fand — i, wie heißt es doch?

Bater. Gine Berle?

Lotte. Ach ja, eine Perle war's! Da sagte er: was nugest bu mir, du glanzendes Ding? Benn ich, statt deiner, ein Gerstenkorn gesunden hätte, war's mir viel lieber. Und da ließ er die Berle liegen, und bekummerte sich nicht darum.

Bater. Gang recht! Gerade fo machte es Robinfon auch mit bem Goldklumpen.

Jest ruckte bie Racht heran. Die Sonne mar langst ins Meer hinabgefunken.

Gottlieb. Ine Deer?

Bater. So kommt es Denen vor, die auf einer Insel oder in einem Lande wohnen, welches gegen Westen an das Meer stößt. Diesen scheint es recht so, als wenn die Sonne des Abends ins Meer verfänke, wann sie untergeht, und deß? wegen pflegt man mohl juweilen fo zu fprechen, als wenn es wirt- lich fo mare.

An dem andern Ende des himmels stieg der liebliche Mond herauf, und warf so freundliche Strahlen in Robinsons höhle, daß er vor Bergnügen darüber erst gar nicht einschlasen konnte.

Lotte. D fieh, fieh, lieber Bater! Dort kommt unser Mond auch eben hervor!

Johannes. Ach, ja! — D, wie das so prächtig aussieht! Bater. Run, Kinder, Robinson schläft, indeß sein Feuer an einigen großen Holzstücken laugsam fortbrennt. Bas denkt ihr unterdeß zu machen?

Rifolas. D, wollen wir nicht erft wieder in unsere Laube geben, ehe wir und zu Bette legen?

Gottlieb. D ja, in die Laube!

Bater. Run fo kommt, meine Lieben, um unserm Schöpfer bei dem Lichte seines herrlichen Mondes ein Loblied für die Freuben bes verfloffenen Tages zu fingen!

Und Alle gingen freudig nach der Laube.

## Siebenter Abend.

Johannes, Rifolas und Gottlieb zogen am folgensten Abend den Bater am Arm und Schoof zur hausthur hins aus. Auf ihr Geschrei um hulfe kamen die Uebrigen auch hersbeigerannt, und so wurde der Alte ohne weitere Umstände von Allen fortgeschleppt.

Bater. Run, wohin wollt ihr mich denn ziehen, ihr gewalztigen Leute?

Johannes. 3, auf den Grasplag, unter den Apfelbaum! Bater. Bas foll ich benn ba?

Nikolas. D, von unferm Robinfon! Bitte! bitte!

Gottlieb. D ja! Bom Robinfon. Sollft auch mein liebes, juderfußes Baterchen fein!

Bater. Ja, das ift schon gut; aber ich besorge, daß cuch mein Robinson kein Bergnügen mehr macht!

Johannes. Rein Bergnugen? Wer hat das gefagt?

Bater. Reiner! Aber wenn ich nicht irre, so sah ich gestern Abend Einige unter euch gahnen, und das pflegt sonst ein Zeichen zu fein, daß man Langeweile hat.

Johannes. O nein, gewiß nicht! Das kam nur davon her, daß wir fo viel gegraben hatten in unserm Garten. Das glaube ich, wenn man den ganzen Nachmittag gegraben hat, so kann man wohl ein Bischen schläfrig sein!

Rifolas. Seute haben wir nur Unfraut ausgegatet und die Salatpflanzen begoffen; nun find wir noch recht munter.

Lotte. D ja, nun sind wir noch recht munter; sieh nur, wie ich noch springen kann!

Bater. Wenn ihr's denn fo wollt, fo will ich's wohl thun; aber ihr mußt mir auch fagen, wenn ihr's mude werdet.

Johannes. D ja! - Ra?

Bater. Beil die Site auf Robinsons Insel bei Tage so unerträglich war, so mußte er vornehmlich den frühen Morgen und den Abend nüten, wenn er irgend eine Arbeit zu Stande bringen wollte. Er stand also noch vor Aufgang der Sonne auf, legte neues Holz an sein Feuer, und nahm eine halbe Kokosnuß zu sich, die ihm von gestern übrig geblieben war. Jetz wollte er einen andern Braten von seinem Lama an den Spieß stecken, aber er sand, daß das Fleisch schon stinkend geworden war, der schwülen Site wegen. Den Fleischhunger mußte er sich also für heute schon vergehen lassen.

Da er sich nun auf den Beg nach der Thonerde machen wollte, und seine Jagdtasche umhing, fand er noch die Kartoffeln darin, die er ehegestern aufs Gerathewohl mit nach Sause genommen hatte. Es siel ihm ein, sie bei seinem Feuer in glühende Asche zu legen, um zu sehen, was doch wohl daraus werden möchte, wenn sie gebraten wurden. Dann ging er ab.

Er arbeitete so fleißig, daß er noch vor Mittage so viele Backssteine aus Thon geformt hatte, als er vermuthete, daß er zu der Mauer um seine Küche her nöthig haben würde. Alsdann ging er nach dem Strande, um einige Austern aufzusuchen. Aber statt der Austern, deren er nur wenige fand, entdeckte er hier zu seiner großen Freude ein anderes Nahrungsmittel, welches noch besser, als jene, war.

Johannes. Bas mar denn das!

Vater. Es war ein Thier, welches er zwar selbst noch niemals gegessen, aber wovon er doch gehört hatte, daß das Fleisch desselben wohlschmeckend und gesund sei.

Johannes. Run, mas mar es benn':



Bater. Gine Schildfrote, und zwar eine fo große, ale man

hier zu Lande nicht zu sehen bekommt. Sie mochte leicht hundert Bfund ichwer fein.

Gottlieb. Ah, das muß ja eine erschreckliche Schildfrote gewesen sein! Giebt es denn wohl folche?

Johannes. D, es giebt noch viel größere! Beift du nicht mehr in einer Reifebeschreibung, die und Bater vorgelesen hat? Die, welche die Leute, die um die Belt reiseten, auf dem Gud-meere fingen? Die waren ja dreihundert Pfund schwer gewesen.

Gottlieb. Dreihundert Pfund! Das ift doch erftaunlich.

Bater. Robinson sud seinen Fund auf die Schultern, und schleppte ihn langsam nach Sause. Sier hieb er mit seinem Beile so lange auf den untern Theil der Schale, bis sie endlich zersplatte. Dann bemächtigte er sich der Schildkröte, schlachtete sie, und schnitt ein gutes Stück zum Braten davon ab. Dies steckte er an den Spieß, und wartete, weil er von der Arbeit hungerig geworden war, mit Schmerzen, daß es gar sein möchte.

Unterdeß, daß er den Braten wendete, ging ihm der Gedanke im Ropfe herum, was er denn nun mit dem übrigen Fleische der Schildkröte anfangen wollte, um es vor der Fäulung zu bewahsen. Um es einzubökein, dazu fehlte es ihm an einem Busber und an Salz.

Lotte. Bas ift das: einboteln?

Bater. Das heißt, Fleisch, welches man gern ausbewahren möchte, in ein Gefäß legen, und mit vielem Salze bestreuen. Sast du nicht gesehen, wie die Mutter diesen Binter das Schweinesleisch einbotelte?

Lotte. Ach ja! Aber ich meine, das biege einpokeln?

Bater. Man spricht auch so; aber wie Einige behaupten, wurde man richtiger einbokeln sagen. Beißt du noch, Johannes, warum?

Johannes. Dja! Man fagt — ich weiß aber nicht, ob's mahr ift — das Bort kame von dem Bilbelm Bokel oder

Beutelfon ber, der zuerft die Runft erfand, die Baringe einzus falgen, daß man fie das gange Jahr hindurch effen kann.

Mutter. Schönen Dank, Johannes, daß du mir das gelehrt haft! Run weiß ich doch auch, wie man sprechen muß.

Bater. Die Herleitung ist indeß so ganz ausgemacht noch nicht. — Traurig sah Robinson voraus, daß seine ganze schöne Schildkröte, von der er vierzehn Tage und länger leben konnte, morgen schon ungenießbar werden würde, und doch kannte er kein Mittel, wie er das Fleisch erhalten follte. Blöglich aber fiel ihm etwas ein! Die obere Schale der Schildkröte war wie eine ordentsliche Mulde gestaltet. Diese, dachte er, will ich statt des Zubers gebrauchen. Aber woher nun Salz?

Sieh doch, was ich für ein Dummtopf bin! sagte er, und schlug sich vor die Stirn. Kann ich das Fleisch nicht mit Meer-wasser übergießen, und wird das nicht beinahe eben so gut sein, als wenn ich's in Salzlake legte? D trefflich! trefflich! rief er aus, und drehte vor Freuden den Braten noch einmal so geschwind herum.

Jest war der Braten fertig. Uch! feufste Robinson, indem er ein recht leckeres Stücken davon mit Wohlgefallen gekoftet hatte, wer nur ein Stücken Brot dazu hätte! Was bin ich doch in meiner Jugend für ein dummer Mensch gewesen, daß ich nicht zu schäßen wußte, was für eine große Wohlthat Gottes ein Stück trocknes Brot ist! Da mußte man mir immer erst Butter dazu geben, auch wohl noch Räse obenein! D, ich Unverständiger? Heienbrot, welches uns serm Hofhunde gebacken wurde! Wie wollte ich mich glücklich schäßen!

Indem er so dachte, fielen ihm die Knollen ein, die er diesen Morgen in die glühende Usche gelegt hatte. Ich will doch sehen, sagte er, was daraus geworden ist, und holte einen derselben
bervor-

Belche neue Freude! der harte Knollen war nun so weich geworden, und da er ihn aufbrach, stieg ein so angenehmer Geruch
davon in seine Nase, daß er sich keinen Augenblick bedachte, ihn
anzubeißen. Und siehe! der Geschmack dieses Gemächses war so
lieblich, so lieblich als — ich weiß keinen stärkeren Bergleich —
als der Geschmack einer Kartossel, und Robinson merkte sogleich
zu seiner großen Freude, daß ihm dieses Gewächs die Stelle des
Brots vertreten könne.

Er verrichtete also wieder eine herrliche Mahlzeit. Dann legte er sich, der brennenden Sonnenhipe wegen, ein wenig nieder auf seine Lagerstätte, um unter der Zeit, daß er nicht arbeiten konnte, allerlei Ueberlegungen anzustellen.

Bas foll ich nun wohl zunächst vornehmen? dachte er. Die Backsteine müssen erst von der Sonne gehärtet werden, che ich mein Mauerwerf anfangen kann. Es wird also wohl am besten sein, daß ich unterdeß auf die Jagd gehe, um ein paar Lamas zu erlegen. — Aber was soll ich mit all' dem Fleische machen? — Bie? wenn ich meine Küche so einrichtete, daß ich etwas darin räuchern könnte? — Bortrefflich! rief er aus, sprang hurtig von seinem Lager auf, und stellte sich vor den Ort seiner künftigen Küche hin, um zu überlegen, wie er diese Absicht wohl am Besten erreichen könne.

Er sah bald, daß es recht gut angehen werde. Er brauchte ja nur in den beiden Seitenmauern, die er aufführen wollte, ein Baar Löcher zu machen, und einen großen Stab dadurch zu stecken. Dann konnte er seinen Schinken daran hängen, und die Rauchskammer war gemacht.

Der Kopf schwindelte ihm fast vor Freude über den neuen glücklichen Einfall. Bas hatte er nicht darum gegeben, daß seine Backsteine schon hart genug gewesen waren, um das große Berk sogleich ansangen zu können? Aber was war zu thun? Er

mußte fich entschließen, zu marten, bie bie Senne bie Bacffteine getrocknet hatte.

Aber mas sollte er nun diesen Nachmittag anfangen? — Instem er darüber nachdachte, bekam er einen neuen Ginfall, der alle andere, die er bisher gehabt hatte, an Bortrefflichkeit bei Beitem übertraf. Er erstaunte über seine Dummheit, daß ihm das nicht eher eingefallen sei.

Nifolas. Bas mar benn bas?

Bater. Nichte Geringeres, ale biefes: er wollte fich, ju feiner Gefellschaft und zu feinem Unterhalte, einige Sauethiere gu-

Gottlieb. Ah! gewiß von den Lamas!

Bater. Richtig! Andere Thiere hatte er ja bieher noch nicht gesehen. Da diese Lamas so sehr zahm zu sein schienen, so hoffte er, daß es ihm schon gelingen werde, ein Baar derselben lebendig zu fangen.

Gottlieb. D, das ift allerliebst! Ich wollte, daß ich bei ihm wäre, um mir auch eins zu fangen.

Bater. Aber wie wolltest du es anfangen, lieber Gottlieb? So gahm werden sie wohl nicht sein, daß sie sich mit Sanden greifen laffen.

Gottlieb. Wie wollte Robinson es denn anfangen?

Bater. Das war nun eben die Frage, und darüber ließ er sich in lange und ernstliche Ueberlegungen ein. — Aber der Mensch braucht eine Berrichtung, die nicht an sich selbst unmögslich ist, nur recht ernstlich und anhaltend zu wollen, so ist seisnem Berstande und seinem Fleiße nichts zu schwer. So groß und mannigsaltig sind die Kräfte, mit denen der gutige Schöpfer uns ausgerüstet hat!

Mertt euch Dieses, meine Lieben, und verzweifelt nie an einem erwunschten Erfolge irgend einer ichweren Urbeit, wenn ihr nur entschlossen genug seid, nicht eber nachzulassen, bis ihr sie

vollendet habt! Anhaltender Fleiß, fortgesetzes Nachdenken und ausdauernder Muth haben schon viele Dinge zu Stande gebracht, die man vorher für unmöglich hielt. Laßt euch also niemals durch die Schwierigkeiten abschrecken: sondern denkt immer, daß es am Ende um so viel mehr Freude macht, Etwas zu Stande gebracht zu haben, je größer die Anstrengung war, die man dazu anwenden mußte.

Auch unserm Robinson gludte es bald, ein Mittel auszusinnen, wie er die Lamas lebendig fangen konnte?

Johannes. Run?

Bater. Er nahm sich vor, einen Strick so einzurichten, daß er eine Schlinge davon machen könnte. Dann wollte er sich wieder hinter einen Baum verstecken, und dem ersten dem besten Lama, das ihm nahe genug käme, die Schlinge über den Kopf werfen.

In dieser Absicht drehte er sich einen ziemlich starken Strick und in einigen Stunden war Strick und Schlinge fertig. Er machte einige Bersuche, ob die Lettere sich gut würde zuziehen laffen, und es ging nach Bunsch.

Beil der Ort, wo die Lamas nach dem Wasser zu kommen pflegten, etwas fern war, und weil er nicht wußte, ob sie des Abends auch dahinkommen würden, da sie neulich gegen Mittag dagewesen waren, so setzte er seinen Fang bis morgen aus, und machte unter der Zeit die nöthigen Anstalten zur Reise.

Er lief nämlich nach dem Orte hin, wo die Kartoffeln wuchsen, und holte sich seine ganze Jagdtasche voll davon. Ginen Theil derselben legte er wieder in glühende Asche, um sie zu braten, und die übrigen schüttete er in einen Binkel seiner Höhle, um sie für die nächsten Tage aufzubewahren. Dann schnitt er auch ein ansschnliches Stück seiner Schildkröte für diesen Abend und für morgen ab, und übergoß den Rest derselben mit Seewasser, welches er dazu mitgebracht hatte.

Er grub hierauf ein kleines Loch in die Erde, welches ihm vor der hand jum Keller dienen follte. Darein seste er die Schilde krötenschale mit dem eingesalzenen Fleische, legte das Bratenftuck bis auf den Abend dazu, und bedeckte die Deffnung des Loches mit Zweigen.

Den noch übrigen Theil des Nachmittags widmete er der Aufsheiterung seines Gemüthe durch einen angenehmen Luftgang längs des Strandes, wo ein frischer Oftwind wehete und die schwüle Luft etwas abfühlte. Seine Augen weideten sich an dem Anblicke des unermestlichen Beltmeers, welches nur von fleinen, in einander lausfenden Besten gefräuselt wurde. Er sah sehnsuchtsvoll nach derzienigen himmelsgegend hin, in welcher sein geliebtes Baterland lag, und eine bange Thräne schlich über seine Bangen, da der Gestante an seine theuren Aestern lebhaft in ihm ward.

Was mogen fie jest machen, die armen befummerten Aeltern? rief er aus, und rang unter vielen Thranen die Sande. Benn fie den bittern Schmerg, den ich Elender ihnen verursachte, überlebt haben, ach, wie traurig mag ihnen jeder Tag verftreichen! Wie mogen fie feufgen und flagen, daß fie nun gar fein Rind mehr haben, daß ihr letter, von ihnen fo geliebter Cobn gum Berrather an ihnen werden und fie auf immer verlaffen tonnte! D theurer, bester Bater! o meine geliebte, theure Mutter, verzeiht, o verzeiht eurem armen, elenden Sohne, daß er euch fo betrübt bat! Und du, mein himmlischer - jest mein einziger Bater, meine einzige Gesellschaft, mein einziger Belfer und Beschützer (bier marf er fich anbetent auf bie Rnie), o mein Schopfer, ichutte Deinen besten Cegen, ichutte alle Freuden, die du fur mich bestimmt hattest, und deren ich mich selbst unwürdig gemacht habe - o fdutte fie berab auf meine geliebten, fo gröblich von mir beleidig= ten Weltern, um fie fur ben ausgestandenen Rummer ichablos ju halten! Bern, gern will ich felbst leiden Alles, mas beine Beisheit

und Liebe noch ferner zu meiner Befferung über mich ergeben zu laffen fur gut finden werden, wenn nur meine armen, meine unschuldigen Meltern glücklich find!

Er blieb noch eine Zeit lang auf seinen Knien liegen, und sah mit stummer Wehmuth und mit thränenvollen Augen gen Himmel. Endlich stand er auf, und grub mit seinem steinernen Messer in den nächsten Baum die geliebten Namen seiner Neltern ein. Ueber dieselben schnitt er die Worte ein: Gott segne euch! und unter dieselben setzte er: Bergebung für euren ungerathenen Sohn! Dann küste er die eingeschnittenen Namen mit heißen Lippen, und wusch sie mit seinen Thränen aus. In der Folge schnitt er eben diese theuren Namen mit eben den Worten in eine Menge anderer Bäume in andern Gezgenden der Insel ein, und gemeiniglich pflegte er nachher bei einem dieser Bäume sein Gebet zu verrichten, in welchem er nie vergaß, seiner Aeltern zu gedenken.

Gottlieb. D, nun ift er doch ein recht guter Menich!

Bater. Er ist jest auf dem besten Wege, ein recht guter Mensch zu werden, und das hat er der weisen göttlichen Borseshung zu verdanken, die ihn hierhergeführt hat.

Gottlieb. Run konnte ihn Gott auch wohl wieder erretten, und ihn zu feinen Aeltern zurücksühren.

Bater. Gott, der Alles, mas kunftig ift, vorhersieht, weiß am Besten, was ihm gut ift, und danach wird er auch sein Schicksfal einrichten. Zwar ist Robinson, allem Anscheine nach, jest auf dem Bege der täglichen Besserung, aber wer weiß, was aus ihm werden durfte, wenn er schon jest von seiner Insel besreit und zu seinen Aeltern wieder zurückgeführt wurde! Wie leicht ist es, daß ein Mensch wieder in seine vorigen Untugenden zurücksfällt! D Kinder, es ist ein wahres Wort: Wer steht, der sehe wohl zu, daß er nicht falle!

Indem nun Robinson so am Strande umberging, fiel ihm ein,

daß es wohl nicht übel gethan wäre, wenn er sich einmal badete. Er zog sich daher die Kleider aus; aber wie erschraf er, da er sah, in welchem Zustande sein hemde war, das einzige, welches er hatte! Da er es in einer so heißen himmelsgegend schon so lange ununterbrochen am Leibe trug, so konnte man fast nicht mehr sehen, daß die Leinwand chemals weiß gewesen war. Ehe er sich also badete, war er bemüht, das hemde, so gut er konnte, zu waschen; dann hing er es an einem Baume auf, und sprang ins Wasser.

Er hatte in seiner Jugend schwimmen gelernt. Es machte ihm daher Bergnügen, von dem Orte, wo er ins Wasser gesprungen war, nach einer Erdzunge hinzuschwimmen, die ziemlich weit ins Meer hinlief, und auf der er bisher noch nicht gewesen war.

Frighen. Gine Erdjunge? Bas ift bas?

Bater. So nennt man einen schmalen Strich Landes, der von einer Insel oder vom sesten Lande sich ins Meer hinein erstreckt. Sieh, wenn jenes Ufer unsers kleinen Sees, das da so ein wenig ins Basser hervortritt, noch weiter hineinginge, so wäre das eine Erdzunge. Berstehst du's nun?

Frighen. D ja!

Bater. Auch dieser Einfall unsers Robinson hatte eine glückliche Folge. Er fand nämlich, daß die Erdzunge zur Flutzeit unter Baffer gesetzt werde, und daß dann nachher, wenn die Ebbe wieder eingetreten war, eine große Menge Schildfröten, Austern und Muscheln darauf zurückbleibe. Diesmal konnte er zwar keine davon mitnehmen, auch hatte er jest keine nöthig, weil seine Küche noch hinlänglich bestellt war; aber er freute sich doch herzlich, diese neue Entdeckung gemacht zu haben.

In der Gegend des Meeres, wo er umberschwamm, wimmelte es dergestalt von Fischen, daß er sie beinahe mit Sänden greifen konnte. Sätte er ein Neg gehabt, so wurde er viele Tausende der-

selben haben fangen können. Das hatte er nun zwar noch nicht, aber da er bisher in allen seinen Arbeiten so glücklich gewesen war, so hoffte er, daß es ihm auch einst gelingen werde, ein Fischnetz zu verfertigen.



Froh über diese angenehmen Entdeckungen stieg er wieder ans Land, nachdem er wohl eine Stunde im Wasser gewesen war. Die warme Lust hatte sein hemde schon lange getrocknet, und er hatte nun also auch das Bergnügen, einmal wieder reine Bäsche anzulegen. Aber der Gedanke: wie lange diese Freude dauern werde? wie bald sein einziges hemde, das er beständig nun tragen müsse, werde unbrauchbar geworden sein? und was er dann ansfangen solle? — dieser Gedanke verbitterte seine Freude gar sehr. Er saßte sich inzwischen bald, und nachdem er sich angekleidet hatte, ging er singend nach Hause: Wer nur den lieben Gott läßt walten u. s. w.

Johannes. Das ift doch gut, daß er nun nicht mehr fo fleinmuthig ift, und hubich Gott vertraut!

Lotte. D, ich wollte, daß der Robinson zu uns kame; ich habe ihn jest recht lieb!

Gottlieb. Ja, wenn Bater mir nur Bapier geben wollte, fo wollte ich ihm gern einen Brief ichreiben.

Nikolas. D ja, ich auch!

Johannes. Ich wollte ihm auch wohl schreiben.

Lotte. Ja, das wollte ich auch wohl; aber wenn ich nur schreiben könnte!

Mutter. Du kannst mir vorsagen, mas du ihm gern schreis ben möchtest, so will ich's für dich aufschreiben.

Lotte: D. das ift aut!

Mutter. Run fo fommt! Ich will euch Undern Papier geben.

Rach einer halben Stunde tam einer nach dem Andern bers beigefprungen, und zeigte, mas er gefchrieben hatte.

Lotte. hier, Baterchen! Sieh, da ift mein Brief! Nun lies einmal!

Bater lieft: \*)

## Mein lieber Robinson,

Mache doch, daß du recht arbeitsam und gut werdest. Das wird den Leuten Freude machen, und deinen Aeltern auch. 3ch gruße dich sehr vielmal! Du siehst nun, wie die Roth nuglich

<sup>\*)</sup> Diese Briefe, so wie sehr viel Fragen und Antworten ber Kinder durchs gange Buch, find hier Wort für Wort ben Kindern nache geschrieben worben.

ift! Gottlieb und Johannes grußen dich vielmal, Dietrich und Nitolas auch! Komm einmal zu uns, so will ich dich auch noch beffer unterrichten.

Lotte.

Gottlieb. Run meinen, lieber Bater! Sier ift er! Bater lieft:

Mein lieber Freund,

Wir wunschen dir alles Glück, was wir nur können! Und wenn ich erst Taschengeld haben werde, so will ich dir auch was kaufen. Und sahre fort, was du angefangen hast, gut zu sein. Ich schiede dir hier ein Bischen Brot, und werde nur nicht krank! Wie befindest du dich? Lebe wohl, lieber Robinson! Ohne daß ich dich kenne, so liebe ich dich doch so sehr und bin

Dein

getreuer Freund, Gottlieb.

Nikolas. Sier ift meiner! Ich habe aber nur furz ge- ichrieben.

Bater lieft:

Lieber Robinfon,

Ich bin traurig, daß du so unglucklich bist! Wenn du bei deinen Aeltern geblieben marft, so hatte sich das Ungluck nicht zusgetragen. Lebe wohl! Komm bald wieder zu deinen Aeltern. Lebe noch einmal wohl! Ich bin

Dein

guter Freund, Rikolas.

Johannes. Run meinen!

Bater lieft:

Sochedelgeborner Robinfon,

Ich bedaure dich sehr, daß du so ganz von allen lebendigen Geschöpfen abgesondert bist. Ich glaube wohl, daß du es jest selbst bereuen werdest. Lebe wohl! Ich wünsche von ganzem herzen, daß du einmal wieder zu deinen lieben Aeltern kommen mögest. Bertraue künftig ja immer Gott; der wird schon für dich sorgen. Nochmals: lebe wohl! Ich bin

Dein

getreuer Freund, Johannes.

Dietrich. D, meiner taugt nichts! Bater. Laß doch hören! Dietrich. Ich habe nur geschwind so was hingeschrieben. Bater liest:

Lieber Berr Robinson,

Bie geht dir's auf deiner Insel? Ich habe gehört, daß du manche Trübsal gehabt haft. Du weißt wohl noch nicht, ob die Insel, worauf du bist, bewohnt ist? Das möchte ich gern wissen. Ich habe auch gehört, daß du einen großen Klumpen Gold gefunden hast; aber da auf deiner Insel hilst dir das nichts.

(Bater. Hättest können hinzusehen: hier in Europa macht das viele Gold die Menschen auch nicht beffer und glucklicher.)

Es ware beffer gewesen, wenn du dafür Eisen gefunden hatteft, woraus du dir ein Meffer, ein Beil und andere Berkzeuge hatteft machen konnen. Lebe wohl! Ich bin

Dein

Freund

Dietrich.

Gottlieb. Ja, aber wie wollen wir nun die Briefe bin- friegen?

Lotte. O, wir können sie ja nur einem Schiffer mitgeben, der nach Amerika schifft, und da können wir ihm auch etwas mitsschiefen. Ich will ihm Rosinen und Mandeln schiefen; o, gieb mir doch welche, liebe Mutter!

Johannes (bem Bater ins Dhr). Die glauben ordentlich, daß Robinson noch lebe!

Bater. Liebe Kinder, ich danke euch in Robinsons Namen, daß ihr so viele Freundschaft für ihn habt. Aber diese Briefe ihm hinschicken — das kann ich nicht.

Gottlieb. 3, warum denn nicht?

Bater. Darum nicht, weil Robinfons Seele icon lange im himmel, und fein Leib schon lange verwefet ift.

Gottlieb. Ach, ist er schon todt? Er hat sich ja eben erst noch gebadet!

Bater. Du vergißt, lieber Gottlieb, daß Das, was ich euch vom Robinson ergähle, sich schon vor fast zweihundert Jahren zugetragen haben soll. Er selbst also ist schon lange todt. Aber in der Geschichte, die ich jest von ihm schreibe, will ich eure Briefe mit abdrucken lassen. Wer weiß, vielleicht erfährt er im himmel, daß ihr ihn so lieb habt, und das wird ihm denn gewiß auch dort Freude machen.

Lotte. D, du ergablit uns aber doch noch mehr von ihm?

Bater. D ja; ich kann euch noch recht viel von ihm erzählen, was euch eben so angenehm sein wird, ale Das, was ihr schon gehört habt. Aber für heute, dächte ich, hätten wir wohl genug. — Robinson ging nach dem Baden singend nach Sause, verzehrte sein Abendbrot, verrichtete sein Gebet, und legte sich rubig schlafen.

Und so wollen wir es benn auch machen.

## Achter Abend.

Frighen. Mutter! Mutter!

Mutter. Bas willft du, Frigden?

Frigden. Möchteft Johannes ein anderes Bemde fchicen!

Mutter. Warum ein anderes Bemde?

Frigehen. Ja, er kann fonft nicht aus dem Bade kommen.

Mutter. Barum nicht? Kann er denn sein heutiges Semde nicht wieder anziehen?

Frighen. Rein, das hat er gewaschen, und nun ift es noch gang naß. Er wollte es wie Robinson machen!

Mutter. Auch gut! Run, so will ich dir eins geben. — Da, sauf und mache, daß ihr bald hier seid; Bater will uns wies der was erzählen.

Mutter (zu Johannes, ber mit ben Uebrigen fommt). Nun, Freund Robinson, wie bekommt bir das Bad?

Johannes. Recht gut! Aber bas hemde wollte nicht mie-

Bater. Du hast nicht bedacht, daß es hier zu Lande nicht so warm ist, als es auf Robinsons Insel war. — Aber wo blie- ben wir denn gestern?

Dietrich. Da Robinson zu Bette ging, und den andern Morgen -

Bater. Uh! nun weiß ich schon! — Um andern Morgen also ftand Robinson frubzeitig auf, und ruftete fich jur Jagd.

Seine Jagdtasche stopfte er mit gebratenen Kartoffeln und mit einem derben Stück Schildkrötenbraten aus, welches er in Rokos-blätter gewickelt hatte. Dann steckte er sein Beil an die Seite, wand den Strick, welchen er gestern zum Lamasangen gedreht hatte, um den Leib, nahm seinen Sonnenschirm in die Hand, und machte sich auf den Beg.

Es war fehr fruh am Tage. Er beschloß daher, diesmal einen Umweg zu nehmen, um zugleich noch einige andere Gegenben seiner Insel kennen zu lernen.

Unter der Menge von Bögeln, von welchen die Baume wimmelten, sah er auch viele Papageien von wunderschönen Farben. Bie gern hatte er einen davon gehabt, um ihn zahm und zu seinem Gesellschafter zu machen! Aber die Alten waren zu klug, um sich greifen zu lassen, und ein Nest mit Jungen sah er nirgends. Er mußte also die Befriedigung dieses Bunsches für dasmal aufschieben.

Dafür aber entdeckte er auf diesem Wege Etwas, das ihm nöthiger als ein Bapagei war. Indem er nämlich einen Sügel nahe am Meere bestieg, und von da hinab zwischen Felsensküfte blickte, sah er daselbst Etwas liegen, das seine Neugierde reizte. Er kletterte also hinab, und fand zu seinem großen Bergnügen, daß es — was meint ihr?

Dietrich. Berlen maren!

Johannes. Ja, darüber wurde er fich auch gefreut haben! Es war wohl Gifen?

Rikolas. I, weißt du nicht mehr, daß in den heißen Läns dern kein Eisen gefunden wird? Es mochte wohl wieder ein Klums pen Gold fein! —

Lotte. Ich dachte gar! Wurde er fich denn darüber gefreut haben? Das Gold konnte er ja gar nicht gebrauchen!

Bater. Ich sehe wohl, ihr werdet es doch nicht rathen; ich will es also nur selbst fagen. Was er fand, mar — Salz.

Zwar hatte er den Mangel deffelben bisher durch Seewasserinigermaßen ersett; aber es war doch nicht das. Das Seewasser hat auch zugleich einen bittern Geschmack, der sehr unangenehm ist; und daß sein Bötelsleisch sich darin halten würde, war ein Irrthum, weil dieses Seewasser, ebenso wie Brunnens oder Flußwasser, faul wird, wenn es stillsteht. Es that ihm also recht wohl, daß er hier wirkliches Salz fand. Auch füllte er seine beis den Rocktaschen damit an, um sogleich etwas davon mitzunehmen.

Gottlieb. Wie mar denn das Calz dabingefommen?

Bater. Du erinnerst dich wohl nicht mehr an Das, was ich von dem Ursprunge des Salzes euch einmal erzählt habe?

Johannes. Dja! ich weiß es noch! Sie graben welches aus der Erde, und dann, so kochen sie auch etwas aus falzigem Baffer, welches aus der Erde hervorquillt, und dann so ift auch etwas in dem Meerwaffer.

Bater. Gang recht! Run, aus dem Meerwaffer tochen fo- wohl die Menschen, als auch die Sonne, Salz.

Gottlieb. Die Sonne?

Bater. Ja; indem nämlich nach einer hohen Flut, oder nach einer Ueberschwemmung, Seewasser auf dem Lande zurückbleibt, so trocknet die Sonne nach und nach das Wasser aus, und was dann an dem Orte übrigbleibt, das ift Salz.

Lotte. 3, das ift närrifch!

Bater. So gutig hat der liebe Gott fur uns geforgt, daß Dasjenige, was uns am unentbehrlichsten ift, die wenigste Bubereitung durch Munft erfordert, und am haufigsten ba ift.

Robinson ging nun vergnügt nach dem Orte bin, wo er ein Lama zu erhaschen hoffte. Da er ankam, war keinst derselben da; aber es war auch noch nicht Mittag. Er lagerte sich also unter einem Baume, um sich unterdeß von seinem Braten und von seinen Kartoffeln gütlich zu thun. D, wie viel fraftiger schmeckte ihm jest Beides, da er es mit etwas Salz genießen konnte!





Gben als er mit seiner Mahlzeit fertig mar, zeigten fich in ber Kerne die berbeihupfenden Lamas.

Robinson stellte sich geschwind zurecht, und wartete mit aufgehobener Schlinge, bis eins derselben sich ihm nähern werde. Zett waren schon verschiedene bei ihm vorübergegangen, ohne daß er sie erreichen konnte; aber plöglich kam ihm eins so nahe, daß er nur seine Hände durfte fallen lassen, um es in der Schlinge zu haben. Er that's, und in dem Augenblicke war das Lama sein!

Es wollte blöten; aber aus Beforgniß, daß die andern das durch scheu werden möchten, zog er die Schlinge so fest zu, daß dem Thiere das Schreien vergehen mußte. Dann zog er es, so geschwind er nur konnte, ins Gebusch, um den übrigen aus den Augen zu kommen.

Das gefangene Lama war eine Mutter zweier Lämmer. Zu Robinsons großer Freude folgten diese der Alten auf dem Fuße nach, und schienen sich gar nicht vor ihm zu fürchten. Er streischelte die kleinen lieben Dinger, und sie — recht als wenn sie ihn bitten wollten, daß er doch ihre Mutter möge gehen lassen — leckten ihm die Hand.

Gottlieb. D, da hätte er sie doch auch muffen gehen laffen!

Bater. Da ware er wohl ein großer Narr gewesen, wenn er das gethan hätte!

Gottlieb. Ja, aber das arme Thier hatte ihm ja doch nichts gethan?

Bater. Er aber gebrauchte seiner; und du weißt ja, lieber Gottlieb, daß es uns erlaubt ift, die Thiere zu gebrauchen, wozu sie gut find, wenn wir sie nur nicht mißbrauchen!

Run, Robinson war hoch erfreut, daß er seinen Wunsch so glücklich erreicht hatte. Er zog das gefangene Thier, so sehr es fich auch sträubte, aus allen Kräften mit sich fort, und die beiden Lämmerchen folgten ihm. Der fürzeste Weg war ihm jest der liebste, und auf diesem langte er endlich glücklich bei seiner Bob-nung an.

Aber nun war die Frage, wie er das Lama auf seinen Hofraum bringen sollte, den er, wie wir wissen, auf allen Seiten zugemacht hatte. Es oben von dem Felsen an einem Stricke hinabzulassen, war wohl nicht thunlich, weil er besorgen mußte, daß
cs unterwegs ersticken könnte. Er beschloß also, vor der Hand
einen kleinen Stall neben seinem Hosplaße zu machen, und das
Lama mit seinen Jungen so lange darin zu verwahren, bis er
irgend eine bessere Anstalt wurde getroffen haben.

Bis dieser Stall fertig ware, band er es an einen Baum, und fing sogleich die Arbeit an. Er hieb nämlich mit seinem steinernen Beile eine Anzahl junger Bäume ab, und pflanzte sie so dicht neben einander in die Erde, daß sie eine ziemlich feste Band bildeten. Das Lama hatte sich unterdeß vor Müdigkeit niedergelegt, und die Lämmer, die nichts davon wußten, daß sie Gesangene waren, lagen sorglos an den Zigen ihrer Mutter, und ließen sich's wohlschmecken.

Was das für ein erfreulicher Anblick für unfern Robinson war! Zehnmal ftand er still, um den lieben Thierchen zuzusehen, und sich glücklich zu schäßen, daß er doch nun wenigstens einige lebendige Geschöpfe zu seiner Gesellschaft habe! Von diesem Augenblicke an schien sein Leben ihm nicht mehr ganz so einsam zu sein, und die Freude darüber gab ihm viel Kraft und Munterkeit, daß er in kurzer Zeit mit der Anlegung des Stalles fertig wurde. Dann führte er das Lama mit seinen Jungen hinein, und verzäunte die lette Deffnung mit dichten Zweigen.

Wie vergnügt er nur war — o, das läßt sich mit Worten nicht beschreiben! Außer der Gesellschaft dieser Thiere, die ihm allein schon unschägbar war, versprach er sich noch viele andere, recht große Vortheile davon, und das mit Recht! Bon ihrer Bolle konnte er sich vielleicht mit der Zeit irgend eine Aleisdung machen lernen; ihre Milch konnte er effen, konnte auch Butter und Käse davon machen. Wie er dies Alles anfangen werde, das wußte er zwar noch nicht, aber er hatte nun schon hinlänglich ersahren, daß man an seiner Geschicklichkeit nicht mehr verzweifeln muß, wenn man nur Lust und Fleiß genug zur Arbeit bringt.

Eins fehlte noch, um sein Glud vollfommen zu machen. Er wunschte mit seinen lieben Thieren von einerlei Banden eingesschlossen zu fein, um fie immer vor Augen zu haben, so oft er zu Hause ware, und um sich die Freude zu machen, sie an seine Gesellschaft zu gewöhnen.

Lange zerbrach er sich den Kopf darüber, wie er das wohl anzusangen hätte? Endlich beschloß er, es so zu machen: er wollte nämlich sich die Mühe nicht verdrießen laffen, die Baumwand seines hofraums an einer Seite einzureißen, und eine neue von etwas größerem Umfange anzulegen, damit sein Hof dadurch erweitert werde. Um aber unter der Zeit, daß er die neue Baumwand anzlegte, sicher wohnen zu können, nahm er sich klüglich vor, die alte Band nicht eher wegzunehmen, als bis er mit der neuen werde fertig geworden sein.

Durch unverdroffenen Fleiß wurde das Werk in einigen Boschen vollendet, und da hatte nun Robinson die herzliche Freude, sich in Gesellschaft dreier Hausgenossen zu besinden. Indeß versgaß er darüber nicht, wie viel Bergnügen ihm die Entdeckung seisner ersten Gesellschafterinn, der Spinne, verursacht hatte, und suhr fort, sie täglich mit Fliegen und Mücken zu versorgen. Das Thier merkte auch bald seine freundschaftlichen Gesinnungen gegen sich, und wurde so vertraut, daß es, so oft er das Netz berührte, hervorkam, um ihm die Kliege aus der Hand zu nehmen.

Auch das Lama und die Jungen gewöhnten fich bald an feine Gefellschaft! Go oft er zu Sause fam, sprangen fie ihm

entgegen, berochen ibn, ob er ihnen nichts mitgebracht habe, und leckten ihm dankbar die Sand, so oft fie frisches Gras oder junge Baumreifer pon ibm erhielten.

Er gewöhnte darauf die Jungen von der Muttermilch ab, und fing an, die Alte des Morgens und des Abends ordentlich zu melten. Bu kleinen Gefäßen dienten die Rokosschalen, zu gröseren die oberen Schalen der Schildkröten, und der Genuß der Milch, die er zum Theil suß verzehrte, zum Theil sauer werden ließ, vermehrte das Bergnügen seines einsamen Lebens um Bieles.

Da der Kokosbaum ihm fo sehr viele Bortheile verschaffte, so hätte er ihn gar zu gern vervielfältiget gesehen. Aber wie sollte er das ansangen? Er hatte wohl gebort, daß man Bäume zu pfropfen oder einzuimpsen psiege, aber wie das eigentlich gemacht werden musse, darum hatte er sich niemals bekümmert. D, seufzte er oft, wie wenig habe ich in meiner Jugend meinen Bortheil gekannt, daß ich nicht auf Alles, was ich sah oder hörte, recht genau Acht gab, um den Leuten ihre Künste abzulernen! Hätte ich das Glück, noch einmal jung zu werden, o, wie wollte ich ausmerksam sein auf Alles, was Menschenhände und menschliche Geschicklichkeiten nur immer machen können! Es sollte kein Handswerker, kein Künstler sein, dem ich nicht etwas von selnen Kunststücken ablernen wollte.

Zwar diesmal wurde die Runst zu pfropfen, auch wenn er sie aus dem Grunde verstanden batte, ibm doch nicht genütt haben, weil der Kofosbaum keine Zweige und Reiser, sondern nur eine Krone von großen Blättern trägt. Wenn man aber pfropsen will, so muß man ein junges Reis von demjenigen Baume haben, den man zu vervielfältigen wunscht; dieses Reis wird dann in den Spalt eines eingeschnittenen jungen Stammes gesteckt, und die Stelle, wo dieses geschehen ift, mit Baumharz verklebt, und mit Leinwand, Bapier oder Baumbast umwunden. Auf diese Weise wächst das junge Reis mit dem abgeschnittenen Stamme





gusammen, und dieser Stamm nimmt dadurch die Ratur besjenigen Baumes an, von dem das Pfropfreis genommen mar.

Robinson sah kein anderes Mittel, den Kokosbaum zu vervielfältigen, vor sich, ale einige Ruffe deffelben zu pflanzen. Er
entschloß sich dazu, so schwer es ihm auch wurde, ein so wohlschweckendes und noch so seltenes Rahrungsmittel aufzuopfern,
und hatte in kurzer Zeit die Freude, seine Hoffnung erfüllt und
einige junge Kokosbaume hervorsprossen zu sehen.

Das alte und die jungen Lamas wurden nach und nach so jahm, als bei uns die hunde sind. Er fing daher an, sich ihrer zu seiner Bequemlichkeit, als Lastthiere, zu bedienen, so oft er etwas einholen wollte, welches zu tragen ihm selbst zu schwer ges worden wäre.

Johannes. Ja, wie konnte er fie aber mitnehmen, da er fie aus feinem hofplate nicht herauskriegen konnte?

Bater. Ich habe vergeffen zu fagen, daß er in der neuen Seitenwand, und zwar an einer Stelle, die an ein dichtes Be-bufch grenzte, eine Deffnung gelaffen hatte, die gerade so groß war, daß sein Lama durchfriechen konnte. Dieses Loch war von außen gar nicht sichtbar, und von innen flocht er es jeden Abend mit dichten Zweigen zu.

Das war nun recht niedlich anzusehen, wenn er so zu Hause fam, und das bepackte Lama vor sich hergehen ließ. Es wußte den Rückweg so gut zu sinden, als er selbst, und sobald es an die kleine Thur kam, stand es still, um sich seine Bürde erst abenehmen zu lassen. Dann kroch es gebückt hinein, und Robinson solgte ihm auf diesem Wege nach. Dann hatten die jungen Lamas ihr Fest! Sie drückten ihre Freude durch Springen und Blöken aus, rannten bald zur Mutter, um sie zu bewillkommen, bald zu ihrem Herrn, um auch ihm zu liebkosen. Robinson erzgeste sich dann jedesmal an ihrer Freude, wie ein Bater an der

Freude seiner Kinder, wenn er nach einer Abwesenheit von einis ger Zeit fie wieder in seine Urme schließt.

Jest waren seine Backsteine bart genug, um gebraucht zu werden. Er suchte also eine lehmige Erde auf, womit er in Ersmangelung des Kalks, eine Mauer aufzuführen dachte, und fand sie. Dann machte er sich eine Maurerkelle von einem platten Steine, und um Alles, was zur Maurerei gehört, recht vollstänzdig zu haben, machte er sich sogar eine Art von Sepwage oder Richtscheit; freilich, nur so gut, als es sich wollte thun lassen. 36r wist doch noch, was das für Dinge sind?

Ritolas. D ja, die haben wir ja oft genug gesehen!

Bater. Nachdem er alfo mit allen Unstalten, Die jum Mauern erfordert werden, fertig war, ließ er von seinem Lama die nöthige Zahl Backsteine herbeitragen.

Johannes. Bie konnte er denn die Backsteine dem Cama auflegen?

Bater. Bie er das anfing, werdet ihr schwerlich errathen; ich will es also nur gleich felbst fagen.

Er hatte schon lange gemerkt, wie vortheilhaft ce für ihn sein würde, wenn er etwas von der nüglichen Kunst, Körbe zu flechten, verstände. Aber in seiner Jugend hatte er es so wenig der Mühe werth geachtet, einem Korbmacher ausmerksam zuzussehen, daß er von dieser an sich nicht schweren Kunst nicht mehr, als von allen übrigen nüglichen Künsten, verstand, das heißt, so viel als gar nichts.

Da es ihm aber gleich anfangs gelungen mar, einen Sonnenschirm zu flechten, so wandte er oft nachher eine mußige Stunde dazu an, sich ferner darin zu üben. Und da entdeckte er denn immer einen handgriff nach dem andern, bis er endlich so geschielt wurde, einen ziemlich sesten Korb zu machen. Solcher Körbe nun hatte er zwei fur sein Lama versertiget. Diese band er mit einem Stricke zusammen, und legte sie dem Thiere auf den Rucken, und zwar fo, daß von jeder Seite deffelben einer binabs bing.

Gottlieb. D Bater, ich möchte auch wohl Körbe machen fernen!

Bater. Ich selbst auch, lieber Gottlieb, und ich werde daher nächstens einen Korbmacher bitten, daß er uns einigen Unterricht gebe.

Gottlieb. Das ist schön! Da will ich meiner Lotte auch ein hubsches nettes Körbchen machen.

Lotte. D, ich werde es auch mitlernen! Nicht wahr, Bater? Bater. D ja! es fann auch dir nicht schaden. Es sehlt uns doch zuweilen an einer Arbeit, wenn ich euch etwas erzähle; da wird uns dann das Korbstechten vortrefflich zu Statten kommen.

Robinson fing also seine Mauerarbeit an, und fie ging ihm ziemlich gut von Statten. Schon hatte er die eine Seitenmauer seiner Rüche aufgeführt und zu der andern schon den Grund geslegt, als sich ploglich Etwas ereignete, welches er nicht vorhergese hen hatte, und welches einen gewaltigen Strich durch seine Rechenung machte.

Johannes. Bas mar benn das nun wieder?

Lotte. D, ich weiß schon! Die wilden Menschen find gekommen, und haben ihn aufgegeffen!

Gottlieb. Bemahre! 3ft das mohl mahr, Bater?

Bater. Rein, das nicht; aber es war Etwas, welches ihm beinahe eben so großen Schrecken verursachte, als wenn die Wilden ihn hatten lebendig braten wollen.

Johannes. D nun! Bas mar's denn!

Bater. Es war Nacht, und Robinfon lag ruhig auf seinem Lager; die treuen Lamas zu seinen Fugen. Der Mond ftand in seiner ganzen Herrlichkeit am himmel, die Luft war rein und still, und ein tiefes Schweigen herrschte durch die ganze Natur. Robinson, von der Arbeit des Tages ermudet, lag schon in sugem

Schlummer und träumte, wie er oft zu thun pflegte, von seinen lieben Aeltern, ale plöglich — aber nein! mit einer so schrecklichen Begebenheit wollen wir diesen Abend nicht beschließen! Es könnte uns diese Nacht davon träumen, und dann würden wir einen unzuhigen Schlaf haben.

Alle. Dh! oh!

Bater. Last uns vielmehr unfere Gedanken auf etwas Angenehmes richten, um auch diesen Tag mit Freude und Dank gegen
unfern guten Bater im himmel beschließen zu können. — Kommt,
liebe Kinder, erst wollen wir zu den Blumenbeeten, und dann zu
unserer Laube gehen!

## Meunter Abend.

Nachdem ber Bater bis ju Ende des vorigen Kapitele ergählt hatte, fielen so viele andere Geschäfte vor, daß verschiedene Abende verftrichen, bevor er wieder Zeit gewann, seine Geschichte fortzusehen.

Die kleinen Leute des Hauses waren indeß nicht wenig bekümmert, wie es dem armen Robinson doch wohl möchte ergangen sein, und sie hätten gern ihren besten Kreisel, oder wohl noch etwas Lieberes darum gegeben, wenn ihnen Einer hätte sagen können, was in der Nacht, von der bulest die Rede war, sich denn eigentlich zugetragen habe. Aber das konnte ihnen Niemand, als der Bater selbst, sagen, und der fand für gut, es ihnen nicht eher zu sagen, als die er wieder Zeit gewönne, in seiner Erzählung ordentlich sortzusahren.

Das war nun ein ewiges Rathen und Ropfbrechen unter ihnen,

die ganze Zeit hindurch, daß der Bater sein beschwerliches Stillsschweigen fortsette. Der Eine rieth Dies, der Andere Jenes; aber nichts von Allem, was sie riethen, wollte so ganz zu den Umständen passen, die sie von der unbekannten Begebenheit schon gehört hatten.

Aber warum follen wir's denn noch nicht wiffen? fragten Ginige unter ihnen mit recht kläglichen Geberden.

3ch habe meine Urfachen, antwortete der Bater.

Die Kinder, welche gewöhnt waren, sich mit dieser Antwort zu begnügen, drangen nicht weiter in ihn, und erwarteten mit bescheisdener Sehnsucht die Stunde, da diese Ursachen seines Stillschweisgens aushören wurden. Indeß, weil die erwachsenen Leute den Kindern leicht ins Herz sehen und alle ihre Gedanken errathen können, so war es auch dem Bater nicht schwer, Einigen unter ihenen den Gedanken an der Stirn zu lesen: aber was könnten doch das für Ursachen sein, die ihn abhalten, uns den Gefallen zu thun? Er hielt es also für nöthig, sie bei dieser Gelegenheit noch einsmal zu überzeugen, daß es ihm nicht an gutem Willen sehle, ihenen so viele Freude zu machen, als er nur könne, und daß er also wichtige Ursachen haben müsse, warum er ihnen jest nicht das Bersanügen gewähre, weiter zu erzählen. Er beschloß, diese Belehrung mit einer neuen Uebung ihrer Geduld zu verbinden.

Bereitet euch, sagte er daber zu ihnen, morgen mit dem Frusbesten die langst gewünschte Reise nach Travemunde zur Oftsec anzutreten!

Nach Travemunde? — zur Oftsee? — Morgen früh? — Ich auch, lieber Bater? — Ich auch? — so fragten Alle mit Einem Munde, und da ein allgemeines Ja! alle diese Fragen auf einmal beantwortete, so entstand ein Freudengeschrei, dergleichen wohl kürzslich nicht gehört worden ist, und wohl sobald nicht wieder gehört werden dürfte.

Rach Travemunde! Rach Travemunde! Bo ift mein Stock?

Hanne, wo find meine Halbstiefel? Geschwind die Bürste, den Kamm, reine Basche! Nach Travemunde! D geschwind! geschwind! — So ging's durchs ganze Haus, daß die Bande davon erhebten.

Alles war nun zu der bevorstehenden Wanderung vorbereitet, und die kleinen Banderer thaten in dem Feuer ihrer Freude tausend Fragen, ohne eine einzige Antwort abzuwarten. Mit Mühe waren sie dahin zu bringen, sich denselben Abend zu Bette zu legen, weil sie Zeit nicht erwarten konnten, daß der Tag wieder anbrechen und die Reise angetreten werden würde.

Jest brach die erste Morgendammerung an, und das ganze Haus war laut. Bor allen Schlafzimmern wurde getrommelt, und da half nichts, es mußte Alles heraus!

Und da nun Alles, Groß und Alein, auf den Beinen war, und die Ersten von den Letten durch Liebkofungen und Freudenbezeisgungen fast aufgerieben wurden, legte der Bater die hand an die Stirn, und sagte in einem Tone, der mit der allgemeinen Stimme der Freude einen erbärmlichen Mißklang machte:

Rinder, wenn ihr mir einen Gefallen thun wolltet, so sprächet ihr mich heute frei von meinem Bersprechen!

Bon welchem? Bon welchem? — und jeder Mund, der diese Frage that, blieb vor ängstlicher Erwartung und vor Schrecken offen fteben.

Bater. Bon dem Bersprechen, heute mit euch unsere Reise nach Travemunde angutreten. —

Run mar der Schreden vollkommen; Reiner konnte eine Silbe bervorbringen.

Bater. Ich habe diese Nacht bedacht, daß wir einen dummen Streich machen wurden, wenn wir heute schon abreisen wollten. Einige. 3, warum denn? — mit halberflickter Stimme, und mit einer zuruckgehaltenen Thrane.

Bater. Das will ich euch fagen, und ihr möget dann selbst entscheiden. — Erstens haben wir seit einiger Zeit immer West- wind gehabt, und der treibt alles Wasser aus der Trave so gesichwind ins Meer, daß aus dem Hafen bei Travemunde kein einziges Schiff auslaufen und auch keins in denselben einlaufen kann, weil das Wasser in der Mündung des Flusses alsdann viel zu seicht ist. Und Eins oder das Andere wollten wir doch Alle gern sehen, wenn wir einmal da sind!

Einige. D, der Bind kann sich heute wohl noch umsehen! Bater. Dann ist mir noch etwas eingefallen. Benn wir noch vier Bochen warten, so ist dies gerade die Zeit, da die Säringe in ihrem großen Zuge, aus dem Gismeere herunter, auch in das Baltische Meer oder die Oftsee kommen. Dann schwimmt ein ganzes heer derselben auch bis zur Mündung der Trave, wo die Fischer ihrer eine große Menge mit leichter Mühe aus dem Basser herausziehen. Das wollen wir doch ebenfalls wohl gern sehen? Nicht wahr?

Alle. Ja - aber -

Bater. Nun hört aber noch meinen wichtigsten Grund! Was wurden unsere neuen Freunde, Matthias und Ferdisnand, die erst in vier Bochen zu uns kommen, von uns densten, wenn wir diese Lustreise angestellt hätten, ohne erst ihre Unstunft abzuwarten, um sie mitzunehmen? Würden sie nicht über uns seufzen, so oft wir kunftig von dem Bergnügen dieser Reise redeten, und wurde uns Allen dann wohl die Erinnerung daran noch Freude machen können? Nein, gewiß nicht! Wir wurden uns immer geheime Borwürse machen, daß wir Das an ihnen nicht gethan häften, was wir gewünscht haben wurden, daß sie an uns thun möchten, wenn wir jest an ihrer Stelle, und sie an der unsrigen waren — Also, was sagt ihr?

Gin tiefes Stillschweigen.

Bater. Ihr wißt, ich habe nie mein Wort gebrochen; besteht ihr also darauf, so ziehen wir ab. Sprecht ihr mich selbst frei davon, so thut ihr mir, und unsern fünftigen Freunden, und euch selbst einen Dienst. Also sprecht! Bas soll geschehen?

Wir wollen warten, mar die Antwort; — und so wurde denn die schöne Luftreise bis auf weiter ausgesetzt.

Man konnte deutlich sehen, daß Einigen unter ihnen diese Selbstüberwindung viel gekostet hatte. Diese waren auch den ganzen Tag über lange nicht so frohen Muths, als sie sonst wohl zu sein pflegten. Das gab denn dem Bater Gelegenheit, sie am Ende des Tages folgendermaßen anzureden:

Rinder, was euch heute begegnet ift, das wird in eurem kunftigen Leben euch noch sehr oft begegnen. Ihr werdet bald dieses, bald jenes irdische Glück erwarten; eure Hoffnung wird sehr gezgründet scheinen, und euer Berlangen danach wird ungemein feurig sein. Aber in dem Augenblick, da ihr das vermeinte Glück au ergreisen gedenkt, wird die allweise göttliche Borsehung plöplich einen unerwarteten Strich durch eure Rechnung machen, und ihr werdet euch in eurer Hoffnung jämmerlich betrogen finden.

Die Urfache, warum euer himmlischer Bater so mit euch versschren wird, werdet ihr so deutlich und so bestimmt selten einseshen, als ihr diesen Morgen diejenigen Ursachen einsahet, warum wir heute nicht nach Travemunde gehen konnten. Denn da Gott unendlich weiser ist, als ich bin, so sieht er auch immer in die entsernteste Zukunft, und läßt und zu unserm Besten oft Etwas begegnen, von dem wir die glücklichen Folgen erst lange nachher, ja wohl erst in dem ewigen Leben erfahren werden. Ich hingegen sah nur auf vier Bochen voraus.

Bare nun in eurer Jugend euch immer Alles nach Bunfche gegangen, und hattet ihr Dasjenige, was ihr hofftet, jedesmal zu bestimmter Zeit richtig erhalten, o Kinder, wie wurde das in eurem männlichen Leben euch schlecht bekommen! wie würde das durch euer Herz verwöhnt werden, und wie unglücklich würde dies so verwöhnte Herz euch in der Folge machen, wenn die Zeit erst wird gekommen sein, da euch nicht Alles mehr so ganz nach Bunsche gehen wird, als jett! Und diese Zeit wird kommen, meine Lieben; sie wird eben so gewiß für euch kommen, als sie für alle andere Menschen zu kommen pflegt. Denn noch ist kein Mensch auf Erden alt geworden, der da hätte sagen können, daß es ihm in allen Dingen völlig nach seinem Sinne geganzen wäre.

Bas ist demnach hiebei zu thun, ihr lieben Kinder? — Richts Anderes, als Dieses, daß ihr euch schon in eurer Jugend übet, oft ein Bergnügen zu entbehren, dessen ihr für euer Leben gern genossen hättet. Diese oft wiederholte Selbstüberwindung wird euch stark machen, stark an Geist und Herzen, um künftig mit gelassener Standhaftigkeit Alles, Alles ertragen zu können, was der weise und gute Gott zu eurem Besten über euch verhängen wird.

Seht, Kinder, hier habt ihr den Schluffel zu manchem, euch vielleicht räthselhaft scheinenden Betragen, welches wir Andern zuweilen gegen euch beobachten! Ihr werdet euch erinnern, daß wir euch oft ein sehnlich erwartetes Bergnügen versagten. — Buweilen sagten wir euch wohl die Ursachen unfrer abschlägigen Antwort (wenn ihr nämlich sie begreifen konntet, und wenn wir es für nüglich hielten, daß ihr sie wüßtet), zuweilen aber auch nicht. Und warum die ses? — Oft bloß darum, um euch in der, allen Menschen so nöthigen, Geduld und Mäßigung zu üben, um euch auf euer künstiges Leben vorzubereiten!

Run wist ihr auch, warum ich alle biefe Tage hindurch mich beständig geweigert habe, euch die Geschichte unsers Robinsons weiter zu erzählen. So viel Zeit hatte ich doch wohl erübrigen können, als ersordert wurde, um euch wenigstens den Umstand

aufzuklären, mit dem ich neulich geschlossen, und worüber ich euch in einer unangenehmen Ungewißheit gelassen habe. Aber nein! ich sagte euch kein einziges Wörtchen mehr davon, ungeachtet ihr mich batet, und so ungern ich euch Etwas abschlage. Aber warum that ich das, Lotte?

Lotte. Daß du uns lehren wollteft, Geduld zu haben.

Bater. Richtig! und gewiß, wenn ihr mir dereinst für irsgend etwas vorzüglich danken werdet, so wird es dafür sein, daß ich euch gelehrt und geübt habe, ohne große Betrübniß Etwas zu entbehren, nach deffen Besitze ihr doch ein großes Berlangen truget. —

So gingen also wieder einige Tage hin, ohne daß von Robinson Etwas erzählt wurde. Endlich aber erschien die sehnlich erwünschte Stunde, da der Bater durch nichts weiter abgehalten wurde, dem allgemeinen Berlangen ein Genüge zu leisten. Er suhr also in der unterbrochenen Erzählung folgendermaßen fort:

Es war, wie ich schon neulich sagte, Racht, und unser Robinson lag ruhig auf seinem Lager, die treuen Lamas zu seinen Küßen. Eine tiese Stille herrschte durch die ganze Natur, und Robinson träumte, wie gewöhnlich, von seinen Aeltern, als plößlich die Erde auf eine ungewöhnliche Art erzitterte, und ein so entsetliches unterirdisches Brüllen und Krachen gehört wurde, als wenn viele Donnerwetter auf einmal losbrächen. Robinson erwachte mit Schrecken, und suhr auf, ohne zu wissen, wie ihm geschehe und was er thun solle. In dem Augenblicke ersolgte ein schrecklicher Erdstoß nach dem andern; das sürchterliche unterirdische Getöse dauerte sort; es erhob sich zugleich ein heulender Sturmwind, der Bäume und Felsen niederriß und das laut brausende Meer bis auf den tiesten Abgrund durchwühlte. Die ganze Natur schien in Aufruhr zu sein und sich ihrem Ende zu nahen.

In mahrer Todesangst sprang Robinson aus der Sohle in

feinen Hofplat, und die erschreckten Lamas thaten ein Gleiches. Raum waren fie hinaus, als die über der Höhle ruhenden Felsftücke auf die Lagerstätte herabstürzten. Robinson, von Angst beflügelt, floh durch die Deffnung seines Hofraums, und die Lamas liefen ihm ängstlich nach.



Sein erster Gedanke war, einen in der Nähe liegenden Berg auf derjenigen Seite zu besteigen, wo er oben eine nackte Ebene hatte, um nicht von einstürzenden Felsen erschlagen zu werden. Er wollte dahin laufen; aber plöglich sah. er mit Erstaunen und Schrecken, daß an eben der Stelle des Berges sich ein weiter Schlund eröffnete, aus welchem Rauch und Flammen, Asch und Steine, und eine glühende Masse, die man Lava nennt, herausssuhren. Raum war es ihm möglich, sich durch die Flucht zu

retten, weil die glühende Lava wie ein Strom herabschoß, und große ausgeworsene Felsenstücke, wie ein Regen, weit und breit umbergeschleudert wurden.

Er rannte nach der Rufte. Aber hier erwartete ihn ein neuer schrecklicher Auftritt. Ein gewaltiger Birbelwind, der von allen Seiten her blies, hatte eine Menge Bolken zusammengetrieben, und aus diesen stürzte nun auf einmal eine solche Flut herab, daß das ganze Land in einem Augenblicke zum See ward. Einen solchen ungewöhnlichen Bafferguß pflegt man einen Bolken bruch zu nennen.

Mit genauer Noth rettete sich Robinson auf einen Baum; seine armen Lamas hingegen wurden von der Gewalt des Bassers fortgerissen. Uch! wie zerschnitt ihr klägliches Jammergesschrei sein Herz, und wie gern hätte er sie mit Gefahr seines eigenen Lebens zu retten gesucht, wenn sie von der schnellen Flut nicht schon zu weit fortgetrieben gewesen wären!

Das Erdbeben dauerte noch einige Minuten fort; dann wurde auf einmal Alles still. Die Binde legten sich, der Feuerschlund hörte nach und nach auf zu speien, das unterirdische Getose schwieg, der himmel ward wieder heiter, und alles Basser verlief sich in weniger als einer Biertelstunde.

Gottlieb (mit einem tiefen Seufzer). Ach Gottlob! daß das vorbei ift. Der arme Robinson! und die armen Lamas!

Lotte. Mir ift recht angst gewesen!

Frighen. Bovon fommt denn fo ein Erdbeben?

Johannes. Das hat uns Bater ichon längst erklärt, da bu noch nicht hier warft.

Bater. Sage es ihm doch, Johannes!

Johannes. In der Erde find hier und da viele große und weite Sohlen, wie Reller, aber wohl tausendmal größer; die find nun voll Luft und Dunfte. Dann sind auch allerlei brennende Dinge in der Erde, ale Schwefel, Bech, harz und so was. Diese

fangen zuweilen an, fich zu erhiten und zu brennen, wenn eine Reuchtigkeit bagukommt.

Gottlieb. Eine Feuchtigkeit? Kann denn Das, was naß ift, wohl etwas heiß machen?

Johannes. Ja wohl! Haft du nicht geschen, wenn die Maurer kaltes Wasser auf Kalksteine gießen, wie es dann gleich anfängt zu kochen, als wenn es über Feuer stände? und ist doch kein Feuer da. — Na, so entzünden sich also auch Dinge in der Erde, wenn das Wasser hineindringt, und wenn die dann brennen, so dehnt sich die Lust, die in den großen Höhlen ist, so gewaltig aus, daß sie keinen Plat mehr darin hat. Dann will sie mit Gewalt hinzaussahren, und erschüttert die Erde, bis sie endlich irgendwo ein Loch macht. Aus diesem fährt sie dann, wie ein Sturmwind, heraus, und reißt eine Menge von den brennenden und schon gesschwolzenen Waterien mit sich fort.

Bater. Und diese Materie, die aus geschmolzenen Steinen, Metallen, Harzen u. f. w. besteht, ist co, die man Lava nennt. Ich habe einmal irgendwo gelesen, daß man selbst einen kleinen seuerspeienden Berg nachmachen könne. Wenn ihr Lust habt, so wollen wir einmal den Versuch anstellen.

Alle. D ja! D ja! lieber Bater!

Johannes. Und wie wird benn das gemacht?

Bater. Man braucht nur Schwefel und Eisenfeilstaub, aber freilich ein wenig viel, an einem feuchten Ort in die Erde zu graben, so erhitzt und entzündet sich die Masse von selbst, und dann hat man im Kleinen, was ein feuerspeiender Berg im Grosen ist. — Nächstens wollen wir den Bersuch davon machen, wenn Ieder so viel von seinem Taschengelde sparen will, daß wir die Kosten bestreiten können.

Alle. Dja! Dja!

Bater. Run, hievon ein andermal.

Indem Robinfon von dem Baume, auf ten er fich geftuch:

tet hatte, hinabstieg, war seine Seele über das Unglück, welches ihn jest von Neuem getroffen hatte, so betrübt, daß es ihm gar nicht einsiel, für seine abermalige Errettung Dem zu danken, der die sichtbarste Todesgefahr von ihm abgewandt hatte. In der That war sein Zustand jest wieder so kläglich als jemals. Seine Hohle, der einzige sichere Aufenthalt, den er bisher gefunden hatte, war vermuthlich verschüttet; seine lieben treuen Lamas waren fortgeschwemmt, alle seine bisherigen Arbeiten zerstört, alle seine Anschläge für die Zusunst dahin! Der Berg hatte zwar ausgeshört, Feuer auszuwersen, aber noch stieg aus dem offenen Schlunde desselben ein dicker, schwarzer Damps empor, und es war möglich, daß er von nun an immer ein seuerspeien der Berg bliebe. Und blieb er das, wie konnte Robinson einen Augenblick ruhig sein? Mußte er nicht an jedem Tage ein neues Erdbeben, einen neuen Keuerausbruch besorgen?

Diese traurigen Gedanken drückten ihn vollends nieder. Er unterlag der Laft seines Rummers, und anstatt, daß er sich zu der einzigen wahren Quelle des Trostes, zu Gott, hatte wenden sollen, waren seine Augen bloß auf das Elend seines kunftigen Bustandes gerichtet, welches sich ihm als unaussprechlich groß und endlos darstellte.

Bon Angst und Beklemmung ermattet, lehnte er sich an den Baum, von dem er herabgestiegen war, und seiner gepreßten Brust entsuhren ohne Unterlaß Seufzer, die mehr Schrei ale Seufzer waren. In dieser trostlosen Stellung verblieb er, bis die Morgenröthe den neuen Tag verkündigte.

Gottlieb zu Fr. R. Run sehe ich, daß Bater doch Recht hatte.

Freund R. Worin?

Gottlieb. Ja, ich meinte neulich, daß Robinson nun schon gang gebessert ware, und daß ihn der liebe Gott nun wohl von seiner Insel erlösen könnte. Da sagte der Bater, das wiffe der liebe Gott felbst am besten, und daß wir das nicht beurtheilen könnten.

Freund R. Und nun?

Gottlieb. Ja, nun sehe ich wohl, daß er doch nicht so viel Bertrauen zu Gott hat, ale er haben sollte, und daß der liebe Gott recht that, daß er ihn noch nicht erlösete.

Nikolas. Das habe ich auch schon gedacht, und nun bin ich ihm auch nicht mehr so gut.

Bater. Eure Bemerkung, Kinder, ift vollfommen richtig. Wir sehen freilich wohl, daß Robinson lange noch nicht das seite, unwandelbare, kindliche Bertrauen zu Gott hatte, welches er, nach so vielen Beweisen seiner Güte und Beisheit, die er selbst erfahren hatte, billig hatte haben muffen. Aber ehe wir ihn deswegen verdammen, wollen wir und erst einen Augenblick an seine Stelle sehen, und unser eigenes Herz fragen, ob wir, an seinem Plage, es auch wohl besser würden gemacht haben. Was dünkt dir, Nikolas, wurdest du, wenn du Robinson gewesen wärest, wohl getrofter gewesen sein?

Ritolas (mit leifer, zweifelhafter Stimme). Ich weiß nicht.

Bater. Erinnere dich einmal an die Zeit, da dir, beiner franken Augen wegen, eine Spanische Fliege gelegt werden mußte, die dir einige Schmerzen verursachte. Beißt du noch, wie fleinmuthig du da zuweilen wurdest? Und das war doch nur ein kleines, vorübergehendes Leiden, was kaum zwei Tage dauerte! Ich weiß, jest würdest du bei einer ähnlichen Gelegenheit dich wohl standhafter bezeigen; aber ob du auch schon stark genug sein würdest, alles Das, was Robinson leiden mußte, mit frommen, kindlichem Sinne zu ertragen — was meinst du, Lieber, soll ich daran auch nicht zweiseln?

Dein Stillschweigen ist die rechte Antwort auf diese Frage. Du kannst es selbst nicht recht wissen, wie du dich in diesem Falle betragen murdest, weil du noch nie darin gewesen bist. Alles also, was wir jest thun können, ift diefes, daß wir bei den kleinen, unbedeutenden lebeln, die wir etwa zu erleben Gelegensheit haben mögen, uns gewöhnen, unsere Augen immer auf Gott zu richten, und immer getroft zu sein. Dann wird unser Gerz von Tage zu Tage ftärker werden, auch größere Leiden zu ertragen, wann es Gott gefallen wird, uns solche aufzuerlegen.

Der neue Tag brach an, und das aufgehende, freudeverbreistende Licht des Tages fand den armen Robinson noch in eben der trostlosen Lage, in welcher er sich an den Baum gelehnt hatte. In seine Augen war kein Schlaf, und in seine Seele kein ans derer Gedanke gekommen, als die einzige schwarze, schwermuthige Frage: was soll nun aus mir werden?

Endlich machte er sich auf, und schwankte wie ein Träumender nach seiner verwüsteten Wohnung hin. Wie groß aber war
nicht das freudige Schrecken, welches ihn übersiel, da ihm nahe
bei seinem Hofplate auf einmal seine — was meint ihr? —
seine geliebten Lamas gesund und wohlbehalten entgegensprangen!
Ansangs traute er seinen eigenen Augen nicht, aber jeder Zweisel
wurde ihm bald genommen. Sie kamen herzugerannt, leckten
ihm die Hände, und drückten ihre Freude, ihn wiederzusehen,
durch Hüpfen und Blöken aus.

In diesem Augenblicke erwachte Robinsons Serz, welches bis dahin ganz erstorben zu sein schien. Er blickte auf seine Lamas, bann zum himmel, und eine Thräne der Freude, des Dankes und der Reue über seine Kleinmuthigkeit benetzte seine Bangen. Dann überhäufte er seine ihm wiedergeschenkten Freunde mit Liebstosungen; und von ihnen begleitet ging er nun hin, zu sehen, was aus seiner Bohnung geworden sei.

Dietrich. Wie mochten fich denn die Lamas gerettet haben?

Bater. Bermuthlich hatte die Bafferflut fie nach einem

fleinen hügel fortgeriffen, wo ihre Füße wieder Grund faffen fonnten; und weil das Baffer eben so schnell wieder sich verlief, als es aus der Luft heruntergestürzt war, so gingen sie vermuthelich nach ihrer Bohnung zurud.

Robinson stand jest vor seiner Söhle, und fand zu seiner abermaligen Beschämung, daß auch hier der Schade bei Beitem nicht
so groß war, als er ihn in seiner Kleinmuthigkeit sich vorgestellt
hatte. Zwar war die Decke, die aus einem Felsenstücke bestanden
hatte, eingestürzt, und hatte das nächste Erdreich mit sich hinabgeriffen; aber es schien doch nicht unmöglich zu sein, alle diese
Trümmern aus der Höhle wieder hinauszuschaffen, und dann war
seine Wohnung noch einmal so geräumig und bequem, als vorher.

Hiezu kam noch etwas, welches ganz offenbar bewies, daß die göttliche Borsehung Das, was vorgefallen war, nicht, um Robinson zu züchtigen, sondern vielmehr aus milder Fürsorge für ihn versanstaltet hatte.

Da er nämlich die Stelle, wo das Felsenstück gehangen hatte, genauer besichtigte, fand er zu seinem Erstaunen, daß es überall mit lockerer Erde umgeben gewesen war, und also ganz und gar keine seste baltung gehabt hatte. Nichts war also wahrschein- licher, als daß es über kurz oder lang von selbst würde eingestürzt sein. Das sah nun Gott, nach seiner Allwissenheit, vorher, und vermuthlich auch, daß dies Felsstück gerade zu einer Zeit einstürzen würde, da Robinson eben in der Höhle wäre. Da nun aber seine weise Güte diesem Menschen ein längeres Leben bestimmte, so hatte er der Erde, von Unbeginn der Welt her, eine solche Einrichtung gegeben, daß gerade um diese Zeit auf dieser Insel ein solches Erdeben entstehen mußte. Selbst das unterirdische Krachen und das heulen des Sturmwindes, so schrecklich es auch in Robinsons Ohren klingen mochte, hatte zu seiner Errettung dienen müssen. Denn wenn das Erdbeben ohne alles Getöse entstanden wäre, so

wurde Robinfon vermuthlich davon nicht erwacht fein; und dann hatte der einsturzende Felfen feinem Leben ficher ein Ende gemacht.

Seht, Kinder, so hatte Gott abermals für ihn gesorgt, zu einer Zeit, da er sich von ihm verlassen mahnte; und er hatte gerade durch diejenigen fürchterlichen Begebenheiten für ihn gesorgt, die Robinson als sein größtes Unglück betrachtete.

Und diese selige Ersahrung werdet ihr selbst, meine Lieben, in eurem fünftigen Leben oft zu machen Gelegenheit haben. Benn ihr nur auf die Bege der göttlichen Borsehung, die sie mit euch geben wird, recht merken wollt, so werdet ihr bei allen den trauzigen Borsällen, die euer in der Jufunst warten, zweiersei immer wahr befinden, nämlich:

Erstens, daß die Menschen sich das Unglück, welches ihnen begegnet, gewöhnlich größer vorstellen, als es in der That ist; und dann

3weitens, daß alles unser Leiden uns von Gott aus weisen und gutigen Ursachen zugeschieft wird, und also am Ende immer zu unserm wahren Besten gereicht.

Ja, Kinder — o freut euch dieser tröstenden Wahrheit! —
Es lebt ein Gott, der seine Menschen liebt!
Bir sehn's, wohin wir blicken,
Am Nebel, der den Himmel trübt,
Bie an den reinsten Sonnenblicken.
Bir sehn's, wenn Donnerwolken glühn,
Und Berg und Wald bewegen;
Und sehn's, wenn sie vorüberziehn,
Am sansten, lieben Regen.
Jept sehn wir es bei stetem Glück
In tausend, tausend Freuden;
Einst sieht sie unser nasser Blick
In kleinen, kurzen Leiden!

## Behnter Abend.

(Der Bater fahrt in feiner Grgablung fort.)

Robinson, der nun schon seit einiger Zeit gewohnt war, Gebet und Arbeit mit einander zu vereinigen, warf sich erst auf die Knie, um Gott für seine abermalige Errettung zu danken; dann legte er muthig Hand ans Werk, um seine Wohnung von dem eingestürzten Schutte zu räumen. Die bloße Erde war bald hin-weggeschafft; aber nun lag unten das große Felsenstück, welches zwar in zwei Stücke zerbrochen war, aber doch auch so noch mehr, als Eines Menschen Kraft zu erfordern schien, um von der Stelle bewegt zu werden.

Er machte einen Bersuch, den kleinsten dieser Steinklumpen fortzuwälzen; aber vergebens! Er fand, daß die Arbeit seine Kräfte weit überftieg. Da ftand er also wieder in tiefen Gedanken, und wußte nicht, was er machen sollte.

Johannes. D, ich mußte wohl, was ich gemacht hatte! Bater. Und mas benn?

Johannes. I, ich hatte mir einen Sebel gemacht, wie wir neulich thaten, da wir den Balken auf dem Hofraume fort- waljen wollten.

Gottlieb. Ich bin nicht dabei gewesen. Bas ift denn das, ein hebel?

Johannes. Das ist so eine dicke und lange Stange. Die stedt man mit dem einen Ende unter den Balken, oder den Stein, den man fortbewegen will, und dann legt man einen kleinen Rlot oder Stein unter die Stange, aber recht nahe bei dem Balken, den man wegwälzen will, und dann faßt man das andere lange Ende der Stange, und drückt barauf so stark, als man kann.

Dann hebt fich der Ballen, und man fann ibn mit leichter Mube fortwalzen.

Bater. Bie das geschicht, will ich euch zu einer anderen Zeit erklaren ; jest hört, was Robinson that.

Nach langem vergeblichen Nachfinnen fiel ihm endlich eben diefes Sulfsmittel ein. Er erinnerte fich, in seiner Jugend zuweisten gesehen zu haben, daß die Arbeitsteute es so zu machen pflegen, wenn fie schwere Lasten fortbewegen wollen; und er eilte nun, den Bersuch damit zu machen.

Es gelang ihm. In einer halben Stunde waren beide Steine, welche wohl vier Menschen mit ihren blogen Sänden nicht von der Stelle bewegt hätten, aus seiner Söhle glücklich hinausgewälzt. Und nun hatte er die Freude, seine Bohnung noch einmal so geräumig, als sie vorher gewesen war, und zugleich, allem Anscheine nach, völlig sicher zu sehen. Denn nunmehr bestanden sowohl die Bände, als auch die Decke, fast aus einem einzigen hohten Telsen, in welchem nirgends auch nur die kleinste Rige zu sehen war.

Rifolas. Bie mar's denn feiner Spinne ergangen?

Bater. Gut, daß du mich daran erinnerst; die hätte ich bald vergessen. Aber in der That weiß ich auch nichts mehr davon zu fagen, als daß sie, aller Bahrscheinlichkeit nach, unter den Trumsmern der eingestürzten Decke begraben war. Wenigstens sah sie Robinson nimmer wieder, und seine anderen Freunde, die Lamas, ersetzen ihm den Berlust derselben.

Jest wagte er einen Gang nach dem feuerspeienden Berge, aus dem noch immer ein schwarzer Dampf emporstieg. Er staunte, über die Menge geschmolzener Materien, die weit und breit umbersgestoffen waren, und die sich noch nicht abgefühlt hatten. Nur in einer gewiffen Entfernung beobachtete er diesmal das fürchterlichsprächtige Schauspiel des dampsenden Schlundes, weil sowohl seine Furcht, als auch die noch glühende Lava, ihn hinderten, naher hinzuzutreten.

Da er bemertte, daß der Strom der Lava nach der Gegend

hingeslossen war, in welcher die Kartosseln wuchsen, so erschreckte ihn nicht wenig der Gedanke, daß der feurige Aussluß diesen ganzen Platz vielleicht verwüstet hätte, und er konnte nicht eher ruhen, bis er von dem Gegentheile sich würde überzeugt haben. Er lief also nach der Gegend hin, und fand zu seinem innigen Bergnügen die ganze Pflanzung untversehrt. Bon diesem Augenblicke an besichloß er, an verschiedenen Orten der Insel auss Gerathewohl Karstoffeln zu pflanzen, um dem Unglücke vorzubeugen, eines so herrslichen Gewächses durch irgend einen schlimmen Zusall einmal besraubt zu werden. Zwar stand, seiner Meinung nach, jest der Winter bevor, allein er dachte: wer weiß, ob diese Gewächse nicht vielleicht von der Art sind, daß sie in der Erde überwintern können?

Nachdem er diesen Borsat ausgeführt hatte, fing er wieder an, an seiner Küche zu arbeiten. Auch hiezu hatte die überstandene schreckliche Naturbegebenheit ihm einen großen Bortheil verschaffen müssen. Der seuerspeiende Berg hatte nämlich unter anderen Dingen auch eine Menge Kalksteine ausgeworsen. Ordentlicher Beise muß man diese erst in einem Ofen murbe brennen, ehe man gelöschten Kalk daraus bereiten kann. Aber das war bei diesen nicht nöthig, weil der entzündete Berg schon die Stelle des Brennosens vertreten hatte.

Robinson brauchte also weiter nichts zu thun, als ein Loch in die Erde zu graben, die Kalksteine da hinein zu werfen, dann Basser zuzugießen, und die Masse umzurühren. Auf diese Beise wurde der Kalk gelöscht, und zum Mauern brauchbar gemacht. Dann vermischte er ihn mit etwas Sand, seste sich darauf in Arsbeit, und hatte Ursache, mit seiner Geschicklichkeit zufrieden zu sein.

Der Berg hatte indessen aufgehört zu rauchen; und Robinson wagte es daher, nach dem Schlunde hinzugehen. Er fand sowohl die Seiten desselben, als auch den Schlund selbst, mit abgekühlter Lava belegt, und weil er an keinem Orte den geringsten Rauch mehr hervordringen sah, so hatte er Ursache ju hoffen, daß das

unterirdifche Beuer völlig erloschen, und funftig fein Auswurf meiter zu befürchten fei.

Durch diese hoffnung gestärft, war er darauf bedacht, sich einen Borrath von Lebensmitteln für den Winter einzusammeln. In dieser Absicht sing er nach und nach acht Lamas, auf eben die Weise, wie er die ersten gefangen hatte. Diese schlachtete er alle, bis auf einen Bock, den er seinen drei zahmen Thieren zur Gessellschaft leben ließ, und hing den größten Theil des Fleisches in seiner Küche auf, um es durchräuchern zu lassen. Borber aber hatte er es auf einige Tage eingesalzen, weil er sich erinnerte, zu hause gesehen zu haben, daß seine Mutter es eben so zu machen pflegte.

Das war nun schon ein ziemlicher Borrath von Fleisch; und doch besorgte er, daß es noch nicht genug sein möchte, im Fall der Binter sehr rauh und anhaltend werden sollte. Er wünschte das her noch einige Lamas zu fangen. Aber das wollte ihm nicht mehr gelingen; denn die Thiere hatten nunmehr seine Nachstelluns gen gemerkt, und waren auf ihrer hut. Er mußte also ein neues Mittel ersinnen, sich ihrer zu bemächtigen.

Auch dieses wurde gefunden. So unerschöpflich ift der menschliche Verstand, wenn man ihn nur recht übt und gebraucht, an Sulssmitteln zur Glückseligkeit! Er hatte bemerkt, daß die Lamas, so oft sie ihn bei der Quelle zu Gesicht bekamen, allemal in der größten Eile über einen kleinen hügel nach dem Gebusche rannten. Un der anderen Seite war dieser hügel mit kleinem Gesträuch, wie mit einer kleinen hecke, eingesaßt, und hinter dieser hecke war eine Belsenwand, ungefähr zwei Ellen hoch. Er sah, daß die Lamas jedesmal über dieses Gesträuch mit einem Saße vom hügel hinabsprangen; und diese Beobachtung war ihm genug.

Er machte nämlich den Blan, an dieser Stelle eine tiefe Grube zu graben, damit die Lamas, wenn fie von oben hineinsprängen, darin gesangen wurden. Sein unermudeter Fleiß brachte dieses neue Werk seiner Ersindung in anderthalb Tagen zu Stande.





Er bedeckte darauf die Grube mit Sträuchern, und hatte am folgenden Tage die Freude, zwei ziemlich große Thiere hineinspringen au seben, und fie zu fangen.

Runmehr glaubte er sich mit Fleisch hinlänglich versorgt zu haten. Er würde verlegen gewesen sein, wo er es den Winter über laffen sollte, wenn nicht der himmel gleichfalls durch das Erdbeben dafür gesorgt gehabt hätte, ihm einen ordentlichen Keller zu verschaffen. Es war nämlich nahe bei seiner Höhle ein anderes Stück des Berges ungefähr zwei Klaster tief eingesunken, und daz durch war eine zweite Höhle entstanden, deren Deffnung gleichfalls in seinen Hospilaß ging. So hatte er also nunmehr Wohnung, Küche und Keller dicht neben einander, recht als wenn sie mit Fleiß und durch Kunst so wären angelegt worden.

Jest war ihm noch dreierlei zu thun übrig, um auf den gansen vermeinten Binter hinlänglich versorgt zu sein. Er mußte nämtlich noch heu für seine Lamas machen, sich mit Brennholz versorgen, und die Kartoffeln ausgraben, um sie gleichfalls in seinen Keller zu bringen.

Bon dem Seu, welches er in großer Menge einsammelte, machte er in seinem Hofraume einen kegelförmigen Schober, so wie die Landleute auch bei uns zu thun pflegen, und so oft er etwas heu hinzuthat, trat er es so fest, daß der Regen nicht leicht hineindringen konnte. Aber bei dieser Arbeit mußte er Lehrgeld bezahlen.

Er hatte nämlich nicht die Borsicht beachtet, das Seu erst durche aus trocken werden zu lassen. Wenn dieses nicht geschieht, und es gleichwohl sestgetreten wird, so fangt es an, sich zu erhipen, zu dampsen und endlich wohl gar Veuer zu fangen. Davon hatte er in seiner Jugend nie gehört, weil er sich um die Landwirthschaft gar nicht zu bekümmern pflegte. In seinem jegigen Zustande aber lernte er, wie gut es ist, auf Alles zu achten, und so viele Kenntinisse einzusammeln, als man nur kann, wenn man auch gleich nicht voraussieht, wozu sie uns einmal nügen werden.

Er wunderte sich nicht wenig, da er auf einmal seinen Seusschober dampsen sah; noch mehr aber erstaunte er, da er die Sand hineinsteckte und fühlte, daß das inwendige Seu brennend heiß war. Er konnte nicht umhin, zu glauben, daß Feuer darin wäre, ungesachtet ihm die Art und Beise, wie es hineingekommen sein sollte, schlechterdings unbegreislich war.

Er machte sich also geschwind darüber her, das hen wieder abzupacken. Indeß zu seiner Berwunderung sand er nirgends Feuer, wohl aber, daß das heu überall sehr erhitzt und seucht war. Er gerieth also von selbst auf die wahre Bermuthung, daß die bloße Feuchtigkeit die Ursache der Erhitzung sei, ungeachtet er nicht besgreisen konnte, wie das zugehe.

Johannes. Bie mag denn das auch wohl eigentlich gus geben, daß die bloße Raffe etwas erhigen fann?

Bater. Lieber Iohannes, solche Erscheinungen, als diese, giebt es Tausende in der Natur, und dem menschlichen Berstande, der nun schon seit vielen Jahrhunderten darüber nachgedacht hat, ist es bei einer Menge derselben getungen, ihre eigentlichen Ursachen deutlich einzusehen. Diese Ursachen werden und in einer Bissenschaft gelehrt, die ihr noch nicht einmal dem Namen nach kennt: sie heißt — die Naturiehre, oder mit einem fremden Namen, die Physis. Darin wird auch von diesem merkwürdigen Umstande, wie von vielen anderen höchst sonderbaren natürlichen Dinzgen, Rechenschaft gegeben; und wenn ihr fortsahrt, in der Erlernung derjenigen Sachen, die wir jetzt treiben, den gebörigen Fleiß anzuwenden, so wollen wir euch auch diese Wissenschaft lehren, die euch viel Bergnügen machen wird. Für jetzt würde es überflüssigein, davon zu reden, weil ihr Das, was ich sagen könnte, doch nicht recht versteben würdet.

Robinson trodinete also fein Seu von Neuem, und dann machte er abermals einen Schober, der Bind und Wetter trogen konnte. Bu noch größerem Schutze verfertigte er über demselben ein Dach

aus Rohr, welches unferen Strobtachern an Festigkeit wenig nachgab.

Die nächsten Tage wandte er dazu an, so viel trocknes Holz einzusammeln, als er für nöthig erachtete. Dann grub er seine Kartoffeln aus, und gewann einen ansehnlichen Borrath derselben. Diese sammelte er in seinem Reller. Endlich schüttelte er auch alle reisen Zitronen ab, um sie gleichfalls für den Winter aufzubewahsen; und nun war er wegen seines Unterhalts in der rauhen Jahrszärit unbekümmert.

Aber diese rauhe Jahrszeit wollte noch immer nicht kommen, ungeachtet der Weinmonat oder October schon zu Ende ging. Statt dessen sing es an zu regnen, als wenn die Luft in Wasser wäre verwandelt worden. Robinson wußte gar nicht, was er davon denken sollte. Schon vierzehn Tage hindurch hatte er keinen Fuß weiter aus seiner Wohnung segen können, als nach dem Heuschoper und nach dem Brunnen, um für sich und seine Lamas Lebense mittel und Wasser zu holen. Die übrige Zeit mußte er wie ein Gefangener zubringen.

Ach! wie langsam verstrich ihm da die Zeit! Nichts zu thun zu haben, und ganz allein zu sein — Kinder, was das für ein Leiden ist, davon habt ihr noch gar keine Borstellung! Hätte ihm Jemand ein Buch, oder Papier, Dinte und Feder schaffen können, gern hätte er für jedes Blatt einen Tag seines Lebens hingegeben. D! seufzte er oft, was war ich doch in meiner Jugend für ein Thor, daß ich das Lesen und Schreiben zuweilen für etwas Beschwerliches, und das Nichtsthun für etwas Angenehmes hielt! Das langweiligste Buch würde jest ein Schaß für mich sein; ein Blatt Papier und ein Schreibzeug wären mir jest ein Königreich!

In dieser Zeit der Langweile zwang ihn die Roth, zu allerlei Beschäftigungen seine Zuflucht zu nehmen, die er noch nicht verssucht hatte. Schon lange hatte er sich mit dem Gedanken herumsgetragen, ob's ihm wohl nicht möglich ware, einen Topf oder eine

Lampe zu versertigen; zwei Dinge, die seinen Zustand ungemein verbessert haben wurden. Er lief also in vollem Regen hin, einen Borrath Thonerde zu holen; und dann legte er Hand and Werk.

Freilich wollte es auch hiemit ihm nicht sogleich gelingen. Er mußte erft manchen fruchtlosen Bersuch machen; aber da er nichte Befferes zu thun hatte, so fand er Bergnügen daran, seine Arbeit, so oft sie vollendet und noch nicht ganz untadelhaft war, zu zers brechen, um sie wieder von Reuem anzusangen. So brachte er einige Tage in angenehmer Geschäftigkeit zu, bis endlich Topf und Lampe völlig fertig und so wohl gerathen waren, daß es Muthewille gewesen wäre, sie noch einmal zu zerbrechen. Er seste sie also in seiner Rüche unweit des Feuers hin, damit sie nach und nach austrockneten. Dann suhr er fort, noch einige Töpse, auch Pfannen und Tiegel, von verschiedener Gestalt und Größe, zu sormen, und je länger er sich damit beschäftigte, desto größer wurde seine Geschicklichkeit.

Das Regenwetter mabrte indeg unaufborlich fort. Robinson fab fich also genöthigt, noch andere bausliche Arbeiten zu erfinnen, um nicht von der entfehlichsten Langweile gequalt ju merten. Gein nadftes Beschäft mar die Berfertigung eines Reges jum Gifch= fange. Er hatte vorber einen giemlichen Borrath Bindfaden gedreht, und dieser tam ibm jest ju Statten. Da er fich Beit genug nahm und Beduld genug hatte, eine Cache, die anfange nicht recht gelingen wollte, zehn = und mehrmal zu versuchen, so erfand er endlich die rechte Runft, Anoten ju ichurgen, und erlangte eine folde Befchicklichkeit barin, ale bei une die Frauen und Madden in dem fogenannten Anotchen= (Filet=) machen haben. Er hatte fich nämlich ein Wertzeug von Solz ersonnen, und mit feinem fteinernen Meffer ausgeschnigt, welches die Westalt einer Regnadel hatte. Durch Gulfe berfelben brachte er endlich Etwas ju Stande, Das unseren gewöhnlichen Wischneten an Bute und Brauchbarkeit wenia nadaab.

Dann gerieth er auf den Einfall, zu versuchen, ob er nicht vielleicht auch einen Bogen und Pfeile machen könnte? Ei, wie glübte ihm der Kopf, da er diesem Einfalle weiter nachdachte, und die großen Bortheile erwog, die der Bogen ihm verschaffen würde! Mit ihm konnte er Lamas erlegen, konnte Bögel schießen, und — was das Wichtigste war — mit ihm konnte er sich in seiner Wohnung vertheidigen, wenn er einst von Wilden sollte überfallen werden. Er brannte vor Begierde, den Bogen sertig zu sehen, und lief, troß Regen und Wind, davon, um das nöthige Holzausfausuchen.

Nicht jedes Holz schien ihm dazu gut zu sein. Er suchte eine, welches hart und zähe zugleich ware, damit es sowohl sich gehörig biegen ließe, als auch in seine alte Lage zurückzuspringen ftrebte.

Johannes. Das claftifch oder fcnellfräftig mare; nicht?

Bater. Richtig! Ich dachte nicht, daß ihr die Bedeutung Dieses Wortes euch gemerkt hattet; deswegen wollte ich es nicht gebrauchen.

Nachdem er nun solches Solz gefunden und abgehauen hatte, trug er es nach Sause, und seste sich sogleich in Arbeit. Aber ach! wie sehr empfand er jest den Mangel eines ordentlichen Meffers! Bohl zwanzig oder mehr Schnitte mußte er jedesmal thun, um so viel abzuschneiden, als wir mit unseren stählernen Meffern durch einen einzigen Schnitt wegnehmen können. Richt weniger als acht volle Tage verstrichen über dieser Arbeit, ungeachtet er vom Morgen bis an den Abend unaufhörlich damit beschäftigt war. Ich seine Leute, die das so lange nicht würden ausgehalten haben.

Bottlieb (gu ben Anderen). Damit meint Bater und.

Bater. Getroffen, Gottlieb! Und denkft du nicht, daß ich Recht habe?

Gottlieb. Ach ja, — aber kunftig will ich gewiß auch in eine fortarbeiten, wenn ich einmal etwas angefangen habe.

Bater. Daran wirst du wohl thun; Robinson wenigstens befand sich gut dabei. Zu seiner unbeschreiblichen Freude war der Bogen am neunten Tage fertig, und es sehlten ihm nur noch eine Sehne und Pfeile. Hätte er damals, da er die Lamas schlachtete, daran gedacht, so wurde er einen Bersuch gemacht haben, ob er aus den Gedärmen derselben nicht vielleicht Saiten machen könnte, weil ihm bekannt war, daß man in Europa sie aus Schafsdärmen zu machen pslegt. In Ermangelung derselben drehete er eine Schnur, und zwar so, sest, als es ihm nur möglich war. Dann schritt er zur Berfertigung der Pfeile.

Hätte er nur ein Stückchen Eisen haben können, um den Pfeisien eine scharfe Spize anzuseten, was hätte er nicht darum gegeben! Aber dieser Bunsch war umsonst. — Indem er nun in der Thur seiner Höhle stand, und überlegte, wodurch er wohl den Mansgel einer eisernen Spize ersehen könnte, fielen seine Blicke zufällisger Beise auf den Goldklumpen, der noch immer, als ein verächtsliches Ding, auf der Erde dalag. Geb, sagte er, indem er ihn mit dem Fuße zur Seite stieß, geh, unnüges Ding, und werde Eisen, wenn du willst, daß ich dich in Ehren halten soll! Und so wurdigte er ihn serner keines Blickes mehr.

Nach langem hin: und herfinnen fiel ihm endlich ein, eine mal gehört zu haben, daß die Wilden fich der Gräten großer Fische, auch wohl scharfer Steine bedienen, um ihre Pfeile und ihre Spieße zuzuspißen, und er entschloß fich, ihnen darin nachzuahmen. Busgleich faßte er den Borsat, auch einen Spieß zu versertigen.

Beides wurde sogleich bewerkstelligt. Er lief nach dem Strande hin, und war so glücklich, einige große Gräten und spisige Steine, so wie er sie wünschte, zu finden. Dann hieb er eine gerade und lange Stange zum Spieße ab, und kehrte, von Regen triefend, wieder heim.

In einigen Tagen waren Spieß und Pfeile fertig. Un dem Spiege hatte er einen icharfen Stein, an den Pfeilen ftarke ftach-

lige Fischgräten, und an dem anderen Ende derfelben Federn bes festigt, wodurch ihr Flug bekanntermaßen befördert wird.

Jest machte er einen Bersuch über die Brauchbarkeit seines Bogens. So unvollkommen derselbe auch war, und aus Mangel an eisernen Berkzeugen nothwendig sein mußte, so fand er ihn doch brauchbar genug, um Bögel oder andere kleine Thiere damit zu schießen; ja er zweiselte sogar nicht, daß er einen nackten Bilden, wenn er ihn nur nahe genug kommen ließe, auf eine gefährliche Beise damit wurde verwunden können. Mit dem Spieße hatte er noch mehr Ursache zufrieden zu sein.

Nunmehr schienen seine Töpfe und seine Lampe hinlänglich ausgetrocknet zu sein. Er wollte also Gebrauch davon machen. Zuerst that er einen Klumpen Fett, von dem Eingeweide der geschlachteten Lamas, in einen der neuen Tiegel, um es zu Schmalz zu schmelzen, dessen er sich, statt des Dels, für die Lampe zu bez dienen gedachte. Da mußte er nun aber zu seinem größen Mißevergnügen merken, daß das Fett, sobald es zergangen war, in den Thon des Tiegels hineindrang, und an der Außenseite desselben wieder herausquoll, so daß nur wenig davon in dem Tiegel übrig blieb. Er schloß daraus, daß die Lampe und die Töpse eben diesen Fehler haben, also ebenfalls wenig brauchbar sein würden, und so sand es sich denn auch wirklich.

Ein verdrießlicher Umstand! Er hatte sich schon so fehr darauf gefreut, daß er nun bald die Abende bei Licht werde zubringen, und einmal wieder eine warme Suppe werde effen können, und nun schien ihm diese schöne hoffnung für immer vernichtet zu sein!

Dietrich. Das war aber doch fehr unangenehm!

Bater. Freilich war es das, und gewiffe Leute wurden verstrießlich darüber geworden fein und den ganzen Plunder wegges worfen haben. Aber Robinson war nun schon ziemlich zur Geduld gewöhnt, und hatte sich einmal in den Kopf gesetzt, nichts unvollens det zu lassen, was ihm zu vollenden nur immer möglich sein wurde.

Er fette fich alfo in feinen Gedankenwinkel (fe nannte er eine der Ecken seiner Soble, wo er fich binguseten pflegte, wenn er etwas erfinnen wollte) und rieb fich die Stirn. Wober fommt es benn mobl, bachte er, bag bie Topfe in Europa, Die doch auch nur aus Thon besteben, so viel fester find, und gar nichts einfangen? - 3a, das fommt daber, daß fie überglafet find. -Heberglaset! Sum! was mag benn das wohl eigentlich fein, und wie mogen fie das machen? Sa! ba! ich hab's! Ja. ja, fo wird's fein. - Sabe ich nicht einmal gelefen, daß, außer dem Sande, noch verschiedene andere Materien, auch ber Thon fogar, alabartia find, und burch ein ftarkes Reuer fich in ein wirkliches Glas vermandeln laffen? Go werden fie es alfo gewiß machen. Sie feten die Topfe in einen alübenden Ofen, und wenn der Ibon anfängt zu ichmelgen, fo nehmen fie fie wieder beraus, Damit fie nicht gang in Glas verwandelt werden. Ja, ja, fo ift's. Das muß ich nachmachen.

Gefagt, gethan! Er machte in seiner Rüche ein tüchtiges Feuer an, und als es sichtersoh brannte, steckte er einen seiner Tiesest mitten hinein. Aber es währte nicht lange, so ging's — knack! und der Tiegel war zersprungen. — D weh! sagte Robinson, wer hätte das gedacht!

Er sette sich wieder in seinen Gedankenwinkel. Wie in aller Welt, dachte er, mag das wohl zugeben? — Habe ich denn etwa schon etwas Achnliches erlebt? — Ei ja doch! Wenn wir des Winters ein Glas mit kalten Basser oder Bier auf den beißen Dsen setzen, daß es warm werden sollte, sprang das nicht auch entzwei? — Und wann sprang es nicht entzwei? — Wenn es auf den Dsen gesett wurde zur Zeit, da er noch nicht recht heiß war, oder wenn wir ein Blatt Papier unterlegten. — Schon gut! ich merke was! Ja, ja, so wird's sein. Man muß das Gefäß nur nicht auf einmal der Gluth aussetzen, sondern es erst nach und nach durchwärmen lassen. — Auch muß man sich hüten, daß das

eine Ende nicht früher, als das andere heiß werde. — Es lebe mein alter Kopf! rief er fröhlich aus, und sprang auf, um einen zweiten Bersuch zu machen.

Diefer lief nun ichon viel beffer ab. Der Tiegel zerfprang nicht, aber er wollte doch auch nicht überglaset werden.

Und warum benn nicht? dachte Robinson wieder. Das Feuer, meine ich, ware doch wohl stark genug gewesen; — was mag benn nun noch sehlen? Nachdem er lange darüber nachgedacht hatte, glaubte er endlich den rechten Fleck zu treffen. Er hatte nämlich den Bersuch in einem Feuer gemacht, welches in keinen Ten eingeschlossen war, sondern in freier Luft brannte. Aus diessem verstog die Sitze viel zu schnell, und breitete sich zu sehr nach allen Seiten aus, als daß der Thon dadurch hätte können bis zum Berglasen glübend werden. Seinem Grundsage, nichts unvollsendet zu lassen, getreu, beschloß er also, einen ordenklichen Schmelzosen anzulegen. Aber zu dieser Arbeit mußte er eine besquemere Witterung abwarten.

Es regnete nämlich noch immer fort, und erft nach zwei Monaten fing der Himmel endlich wieder an, fich aufzuklären. Nun,
dachte Robinson, werde der Winter angehen, und siehe! der Winter war schon vorüber. Kaum trauete er seinen eigenen Augen,
da er sah, daß die allbelebende Frühlingekraft schon wieder neues
Gras, neue Blumen und neue Kräuter hervortrieb, und doch war
es wirklich so. Die Sache war ihm unbegreislich, und gleichwohl
sah er sie vor Augen. Das soll mir, dachte er bei sich selbst, eine
Lebre sein, daß ich künstig nicht gleich etwas läugne, was ich nicht
begreisen kann!

Mutter. Ging er ba nicht gleich ju Bette, nachdem er bas gefagt batte?

Gottlieb. D Mutter, wir find ja Alle noch so munter!

Bater. Ganz zuverläffige Nachricht habe ich nicht davon. Indef, da ich in der alten Geschichte seines einsamen Aufenthalts

auf dieser. Insel für heute nichts weiter aufgezeichnet finde, so versmuthe ich selbst, daß er mit diesen Worten sich zu Bette legte. Und są wollen wir's benn auch machen, um, so wie er, morgen früh mit der Sonne zugleich wieder aufstehen zu können.

## Gifter Abend.

Gottlieb. Bater, nun wollte ich wohl in Robinsons Stelle fein!

Bater. Bollteft bu bas?

Gottlieb. Ja, nun hat er Alles, mas er gebraucht, und lebt in einem so schönen Lande, wo es niemals Binter wird!

Bater. Alles, mas er gebraucht?

Gottlieb. Ja, hat er nicht Kartoffeln, und Fleifch, und Salz, und Bitronen, und Fische, und Schildfröten, und Austern, und fann er von der Milch, die ihm die Lamas geben, nicht Butter und Rafe machen?

Bater. Das hat er wirklich schon seit einiger Zeit gethan; ich habe es nur vergeffen zu sagen.

Gottlieb. Na, und Bogen und Spieß hat er auch, und eine gute Bohnung dazu; mas wollte er denn noch mehr?

Bater. Nobinson wußte das Alles sehr zu schäßen, und dankte Gott dafür, und doch — hatte er gern sein halbes funftiges Leben darum gegeben, wenn ein Schiff gekommen ware, um ihn wieder in sein Baterland zu bringen.

Gottlieb. Ja, aber mas fehlte ihm denn noch?

Bater. Biel, fehr viel, nm nicht Alles zu fagen. Es fehlte ihm an bem, ohne welches feine mahre Bluckfeligkeit bienieden

möglich ist, an Gefellschaft, an Freunden, an Befen feiner Art, die er lieben und von welchen er wieder geliebt wersten konnte. Entfernt von seinen Aestern, die er so sehr betrübt hatte; entfernt von seinen Freunden, die er niemals wieder zu sehen hoffen durste; entfernt von allen, allen Menschen auf der ganzen Erde — ach! was hätte ihm in dieser traurigen Lage auch der größte Uebersluß von allen irdischen Gütern sonderlich für Freude machen können? Bersuche es, junger Freund, versuche es nur einmal, einen einzigen Tag an einem einsamen Orte ganz allein zu sein, und du wirst fühlen, was es mit dem einsamen Leben auf sich habe!

Und dann, so fehlte auch noch sehr viel daran, daß Robinsons übrige Bedürfniffe völlig wären befriedigt gewesen. Alle seine Kleidungsstücke verfielen nach und nach in unbrauchbare Lappen, und noch sah er nicht, wie es ihm möglich sein würde, neue Kleider zu verfertigen.

Johannes. D, die Rleider konnte er ja auch mohl entbebren auf feiner warmen Insel, mo es niemals Winter murde!

Lotte. Pfui! so hatte er ja nacht geben muffen.

Bater. Bum Schut wider die Kälte bedurfte er freilich feisner Kleider, wohl aber jur Befriedigung seiner Schamhaftigkeit vor sich selbst, und zugleich zum Schnt wider das Ungezieser, bestonders wider die Muskitos, wovon es auf dieser Insel wimsmelte.

Nitolas. Bas find denn das für Thiere, die Mustitos?

Bater. Eine Art von Fliegen, die aber einen viel schmerzhafteren Stich, als die unfrigen, verursachen. Sie find eine große
Blage für die Bewohner der heißen Erdgegenden; denn ihre Stiche
laffen beinahe eben so schmerzhafte Beulen zuruck, als bei uns der Stich der Bienen und der Bespen. Robinsons Gesicht und hände
waren fast immer davon ausgeschwollen. Bas standen ihm nun nicht erft für Leiden bevor, wenn feine Rleidungeftuche einft völlig wurden gerriffen fein! Und biefe Zeit war nabe.

Dies, und besonders die Sehnsucht nach seinen Aeltern und nach menschlicher Gesellschaft überhaupt, preßte ihm manchen tiefen Seufzer aus, so oft er am Strande ftand und mit naffen, schmachtenden Augen über das unendliche Beltmeer hindlickte, und dann nichts, als Basser und himmel vor sich sah. Wie groß wurde ihm oft das herz von vergeblicher hoffnung, wenn am entsernten Gesichtekreise ein kleines Bolkchen emporstieg, und seine Einbildungsfraft ein Schiff mit Masten und Segeln daraus machte! Und wenn er dann des Irrthums inne war, ach! wie stürzten ihm da die Thränen aus den Augen, und mit welchem bangen beklommenen herzen kehrte er dann zu seiner Bohnung zurück!

Lotte. D, er hatte nur ben lieben Gott recht febr bitten follen, fo murde der gewiß ihm ein Schiff zugeschieft haben!

Bater. Das that er, liebe Lotte; er betete Tag und Nacht zu Gott um seine Erlösung; aber er vergaß auch nie hinzuzuseten: doch, herr, nicht mein Bille, fondern der deinige geschehe!

Lotte. Warum that er das?

Bater. Beil er jest vollkommen überzeugt war, daß Gett viel besser weiß, als wir selbst, was uns gut ift. Er dachte also: wenn's meinem himmlischen Bater nun so gefallen sollte, mich noch länger hier zu lassen, so muß er gewiß recht gute Ursachen dazu haben, die ich nicht kenne, und also muß ich ihn nur unter ber Bedingung um meine Befreiung bitten, wenn seine Beisheit es für nüglich erkennt.

Aus Besorgniß, daß einmal ein Schiff vorbeisahren, oder sich bei der Insel vor Anker legen mochte, zu einer Zeit, da er gerade nicht am Strande mare, faßte er den Entschluß, auf der vorspringenden Erdzunge ein Zeichen aufzurichten, aus welchem Jeder, der

Da ankame, feine Noth erfeben konnte. Diefes Beichen bestand in einem Pfable, an welchem er eine Flagge weben ließ.



Rikolas. Ja, wo kriegte er denn die Flagge her? Bater. Das will ich dir fagen. Sein hemd befand fich jest in einem Zustande, daß es unmöglich langer getragen werden konnte. Er nahm alfo den größten Lappen desselben, und machte ihn zur Flagge an dem aufgerichteten Pfahle. Run hatte er auch gern eine Inschrift auf den Pfaht Tesept, um seine Noth noch deutlicher zu erkennen zu geben; aber wie wollte er das anfangen? Das einzige Mittel dazu, welches in seiner Gewalt stand, war dieses, daß er die Buchstaben mit seinem steinernen Messer einschnitt. Aber nun entstand die Frage, in welcher Sprache er die Inschrift absassen sollte? That er es in Deutscher oder Englischer Sprache, so konnte vielleicht ein Französissisches, oder Spanisches oder Bortugiesisches Schiff kommen, und dann würden die Leute auf demselben nicht verstanden haben, was die Borte bedeuteten. Glücklicher Beise besann er sich auf ein Baar lateinische Wörter, mit welchen er seinen Bunsch ausdrücken konnte.

Gottlieb. Ja, murden denn das die Leute verfteben?

Bater. Die Lateinische Sprache hat sich, wie ihr wist, durch alle Länder Europens verbreitet, und die meisten Meuschen, die eine ordentliche Erziehung gehabt haben, verstehen wenigstens etwas davon. Robinson durfte also hoffen, daß auf jedem Schiffe, welches da ankäme, wenigstens Einer sein würde, der seine Inschrift verstände. Also machte er fie fertig.

Johannes. Bie beißt fie benn?

Bater. Ferte opem misero Robinsonio. Berfiehst du, Fris?

Frig. 3 ja: helft dem armen Robinfon!

Bater. Jest bestand sein größtes Bedurfniß in dem Mangel an Schuhen und Strumpfen. Diese waren ihm endlich stückweise abgefallen, und die Muskitos plagten seine nackten Beine so entseslich, daß er vor Schmerzen nicht zu bleiben wußte. Gesicht, Sände und Füße waren ihm seit der Regenzeit, wodurch das Gezieser sich auf eine unbeschreibliche Weise vermehrt hatte, dergestalt von schmerzhaften Sticken aufgeschwollen, daß sie gar kein menscheliches Aussehen mehr hatten.

Bie oft feste er fich in feinen Bedankenwinkel bin, um ein

Mittel ju feiner Bededung auszusinnen! Aber immer vergebens; immer fehlte es ihm an Wertzeugen und an nöthiger Renntniß, um das ju Stande ju bringen, mas er zu machen munichte.

Das leichteste unter allen Mitteln zu einer Bekleidung schienen ihm die Felle der geschlachteten Lamas anzubieten. Aber diese waren noch roh und steif, und zum Unglück hatte er sich nie dars um bekümmert, wie die Lohgerber und die Beißgerber es anfangen, um rohe Felle zuzubereiten. Und hätte er das auch gewußt, so hatte er doch keine Nadel und keinen Zwirn, um aus dem Leder irgend ein Kleidungsstück zusammenzunähen.

Die Noth war indes dringend. Er konnte weder bei Tage arbeiten, noch zur Nachtzeit schlafen, so unaufhörlich verfolgten ihn die Fliegen und Mücken mit ihren Stacheln. Es mußte also nothe wendig irgend Etwas geschehen, wenn er nicht auf die erbärmlichste Beise umkommen sollte.

Dietrich. Bozu mag doch Gott auch wohl das abscheuliche Ungeziefer eigentlich geschaffen haben, da es Einem nur zur Last ist?

Bater. Bozu meinst du wohl, daß der liebe Gott dich und mich und andere Menschen erschaffen habe?

Dietrich. Daß wir leben und in der Belt glücklich fein follen.

Bater. Und mas bewog ihn denn mohl, das zu wollen?

Dietrich. Ja, weil er so gut ift, und nicht gern allein glück- lich fein wollte.

Bater. Gang recht. Aber meinst du nicht, daß das Gezieser, oder die sogenannten Insetten, auch eine Art von Gluckseligkeit genießen?

Dietrich. Ja, das wohl; man fieht, wie fie fich freuen, wenn die Sonne so warm scheint.

Bater. Run, ift es dir alfo nicht begreiflich, warum auch fie von Gott geschaffen sein mogen? Sie follen fich auf feiner

Erde auch freuen, und so glücklich fein, als sie ihrer Natur nach werden können. Ift diese Absicht nicht sehr liebreich, und eines so guten Gottes murdig?

Dietrich. Ja, ich meine nur, der liebe Gott hatte wohl nur lauter folche Thiere schaffen konnen, die Reinem etwas zu Leide thun!

Bater. Danke Gott, daß er das nicht gethan hat.

Dietrich. Warum?

Bater. Beil du und ich und wir Alle sonst auch nicht da wären.

Dietrich. Wie fo?

Bater. Beil gerade wir zu den reißendsten und verheerendsten unter allen Thieren gehören! Alle andere Geschöpfe auf Erden sind nicht nur unsere Stlaven, sondern wir tödten sie auch nach Gesalen, bald um ihre Felle zu bekommen, bald weil sie und im Bege sind; bald um dieser, bald um jener unerheblichen Ursache willen. Bie viel mehr Recht hätten also die Thiere zu fragen: warum mag doch Gott wohl das grausame Thier, den abscheulichen Mensichen, erschaffen haben? — Bas würdest du nun z. B. der Fliege auf diese Frage antworten?

Dietrich (verlegen). Ja - das weiß ich nicht.

Bater. Ich wurde ungefähr so zu ihr sprechen: Liebe Fliege, deine Frage ift sehr verwegen, und beweiset, daß du mit deinem kleinen Kopse noch nicht ordentlich zu denken gelernt hast; sonst wurdest du bei dem geringsten Nachdenken leicht erkannt haben, daß Gott aus bloßer Güte viele seiner Geschöpse so eingerichtet habe, daß eins von dem anderen leben muß. Denn hätte er dies nicht gethan, so wurde er nicht halb so viele Thierarten erschaffen haben können, als jest wirklich da sind; weil Gras und Früchtenur sur wenige Arten von Geschöpsen hinreichend gewesen waren. Damit also die ganze Welt belebt wurde, damit überall — in Wasser, Lust und Erde — lebende Wesen waren, die sich ihres

Daseins freueten, fo lange fie lebten, und damit die eine Art von (Beidopfen nicht zum Untergange einer anderen Art fich gar zu fart vermehrte: fo mußte der weise und gute Gott die Einrichtung zu treffen, daß einige Gefchopfe auf Roften anderer leben muffen. Heberdas haft du dir in deinem kleinen dummen Ropfe wohl nie traumen laffen, mas mir Menfchen mit völliger Bewißbeit miffen, nämlich: daß dies Leben fur alle von Gott erschaffene Beifter, auch für dich, Fliege! nur der Unfang, nur die erfte Morgenstunde eines anderen, und zwar ewigen Lebens ift, und daß fich also fünftig einmal Bieles aufflaren kann, von dem wir jest noch nichts begreifen. Ber weiß, ob nicht dann auch du erfahren wirft, wozu es dir und Anderen gut gewesen ift, daß du dich erft an unserm Blute laben, und dann von der Schwalbe gefangen oder von der Fliegenflappe zerschmettert werden mußteft? Bis dahin bescheide dich, da du nur eine Kliege bift, die über Das, mas der allweise und autige Gott thut, unmöglich urtheilen kann, und wir - wollen dir bierin mit unserm Beisviele vorgeben.

Bas meinst du, Dietrich, wurde die Fliege, wenn fie Berstand hatte, mit dieser Antwort wohl zufrieden gewesen sein?

Dietrich. 3ch bin's.

Bater. Run, so wollen wir wieder zu unserm Robinson zurücklebren.

Die Noth zwang ihn, sich zu helfen, so gut er konnte. Er friegte also die Felle vor, und schnitt aus denselben — freilich nicht ohne viele Mühe — mit seinem steinernen Messer, erft ein Baar Strümpse zu. Rähen konnte er beide nicht; also mußte er sich begnügen, nur kleine Bindlöcher darein zu machen, um sie durch Husch gedrehten Fadens an den Füßen seit zu schnüren. Das war nun freilich mit großer Besichwerlichkeit verbunden. Denn ungeachtet er das Rauhe auswärts kehrte, so fühlte er doch immer eine brennende Site in den Füßen, und das steise, harte Leder schabte ihm vollends bei dem geringsten

Gange, den er vornahm, die haut wund, und verursachte ihm dadurch nicht geringe Schmerzen. Und dennoch wollte er lieber Dies, als die Stiche der Mustitos, ertragen.

Bon einem anderen fehr steifen und etwas krumm gebogenen Stück Leder machte er sich eine Larve, indem er nur zwei kleine Löcher für die Augen und ein drittes für den Mund zum Athemsholen hineinschnitt.

Und da er einmal bei dieser Arbeit war, so beschloß er, nicht eher nachzulassen, als bis er endlich auch mit einer Jacke und mit Beinkleidern aus Lamasellen zu Stande gekommen wäre. Das kostete nun freilich schon mehr Kopsbrechen; allein was hat man auch ohne Mühe, und was gelingt Einem endlich nicht, wenn man nur Geduld und Fleiß genug anwendet? — Ihm gelang auch diese Arbeit zu seiner herzlichen Freude.

Die Jacke war aus drei Stücken zusammengesett, die durch Schnure verbunden wurden; zwei Stücke nämlich waren für die Arme, und das dritte für den Leib. Die Beinkleider gleichsalls, wie unsere Reithosen, aus zwei Stücken, einem Border- und einem hinstertheile, und wurden auf den Seiten zugeschnurt. Er legte Beides, sobald es fertig geworden war, an, mit dem Borsate, sein altes, schon halb zerriffenes Europäisches Kleid nicht anders, als an hoshen Festtagen und an seiner Aeltern Geburtstagen, die er als heislige Tage feierte, anzuziehen.

Sein Aufzug war nunmehr der sonderbarfte von der Welt. Bom Kopfe bis zu den Füßen in rauhe Felle eingehüllt; statt des Degens ein großes steinernes Beil an der Seite, auf dem Rücken eine Jagdtasche, einen Bogen und einen Bündel Pfeile, in der rechten Sand einen Spieß, der noch einmal so lang war, als er selbst, und in der linken einen gestochtenen Sonnenschirm mit Kotosblättern belegt, und, statt des Hutes, einen spiß zugehenden Korb, gleichfalls mit rauhen Fellen überzogen, auf dem Kopfe; stellt euch einmal vor, wie das wohl aussehen mußte! Keiner, der

hn so gesehen hatte, murde in diesem wunderbaren Aufzuge ein nenschliches Wesen vermuthet haben. Auch mußte er selbst über ich lachen, da er diese seine ganze Figur zum ersten Male im Bache sab.

Jest schritt er wieder zu seiner Töpserarbeit. Der Brennosen var bald gemacht, und nun wollte er versuchen, ob er nicht durch die Gewalt des stärksten Feuers eine Berglasung hervorbringen könnte. Er steckte also die Töpse mit den Tiegeln hinein, und machte darauf nach und nach ein so starkes Feuer an, daß der Ofen durch und durch glühend wurde. Dies heftige Feuer unterhielt er bis auf den Abend, da er es nach und nach ausgehen ließ, und nun sehr begierig war, den Ersolg zu sehen. Aber was war's? Der erste Topf, den er hervorzog, war dennoch nicht verglaset; der zweite auch nicht, und so die übrigen. Als er aber zuletzt einen der Tiegel betrachtete, so bemerkte er zu seiner eben so großen Freude als Berwunderung, daß dieser allein auf dem Boden mit einer ordentlichen Glastinde überzogen war.

Dabei stand nun sein Berstand vollende still. Was in aller Welt, dachte er, mag doch wohl die Ursache sein, warum gerade dieser Eine Tiegel ein wenig überglaset ist, und keins von den übrigen Gefäßen, da sie doch alle aus einerlei Thon gemacht, und in einem und ebendemselben Ofen gebrannt worden sind? — Er sann und sann, aber es wollte sich lange nichts sinden lassen, was ibm das Ding begreislich machte.

Endlich erinnerte er sich, daß in diesem Tiegel ein wenig Salz gewesen war, da er ihn in den Ofen setzte. Er konnte also nicht umhin, zu vermuthen, daß dieses Salz einzig und allein die Ursache der Berglasung sei.

Johannes. Satt's denn auch wirklich das Salz gethan?

Bater. Ja. Bas Robinson hier durch Zufall entdeckte, das hat man in Europa langst gewußt. Das Salz ist eigentlich dasjenige, durch bessen Bermischung viele Sachen im Feuer zu

Glas werden. Er hätte daher die Töpfe nur mit Salzwasser bestreichen, oder auch nur eine gewisse Menge Salz in den glühens den Dfen werfen durfen, so wurden seine Töpfe alsobald mit einer Glastinde überzogen worden sein.

Das wollte er nun am folgenden Tage versuchen. Schon brannte das Teuer unter seinem Dfen; schon hatte er einige Gestäße mit Salzwaffer überstrichen, und in andere trockenes Salz gethan, um beide Bersuche zugleich zu machen, als er mitten in dieser Arbeit durch Etwas unterbrochen wurde, wovor ihm schon lange am meisten bange gewesen war, durch — eine Unpässichkeit.

Er empfand Uebelkeiten, Kopfichmerzen und eine große Mattigkeit in allen feinen Gliedern. Und nun ftand ihm der ichrecklichste Buftand bevor, in welchen ein Mensch nur immer gerathen kann.

Großer Gott, dachte er, was wird aus mir werden, wenn ich von meinem Lager nicht mehr werde aufstehen können? Benn keine mitleidige hand da ist, die meiner wartet, und meinem Unsvermögen zu hufche kommt? Rein Freund, der mir den Todessschweiß abwischt, und mir irgend ein Labsal reicht? — Gott! Gott! was wird aus mir werden!

Er fant, von tiefer Scelenangst überwältigt, mit diesen Worten ohnmächtig zu Boden.

War ihm nun jemals ein festes, kindliches Bertrauen auf Gott, den allgegenwärtigen und alliebenden Bater, nöthig gewesen, so war es jest. Aller menschlichen Hulfe beraubt, von seinen eigenen Kräften verlassen, was blieb ihm noch übrig, wenn er in seinem Elende nicht untergehen sollte? Gott! Gott allein; sonft Niemand in der ganzen Belt.

Er lag und rang mit Todesangst. Seine Sande waren fest in einander geklammert, und unfähig zu reden, unfähig zu denken, heftete er seine starren Blicke an den himmel. Gott! Gott! Ersbarmen! — dies war Alles, was er mit tiefen Seufzern von Zeit zu Zeit hervorzubringen vermochte.

Aber die Angst ließ ihn nicht lange ruhen. Er raffte seine letten Kräfte zusammen, um, wo möglich, das Nöthigste zu seiner Berpflegung neben sein Lager zu tragen, damit er, wann ihm die Krankheit das Aufstehen unmöglich mache, doch nicht ganz ohne alle Erquickung sei. Mit großer Beschwerlichkeit trug er ein paar Schildkrötenschalen voll Wasser herbei, die er neben sein Lager setzte. Dann legte er einige gebratene Kartosseln und vier Zitronen, die ihm noch übrig waren, dazu, und sank ohnmächtig daneben auf sein trauriges Krankenbette.

Hätte es dem lieben Gott jest gefallen, ihn durch einen plösslichen Tod von der Erde hinwegzunehmen, ach! wie gern wäre er gestorben! Er wagte es, Gott darum zu bitten; aber bald darauf besann er sich wieder, daß dieses Gebet nicht recht sei. Bin ich nicht Gottes Kind? dachte er; bin ich nicht sein Werk, und ist er nicht mein liebreicher, mein weiser und mächtiger Vater? Wie darf ich ihm also vorschreiben, was er mit mir thun soll? Weißer nicht am besten, was mir gut ist, und wird er es nicht so mit mir machen, als es mir am zuträglichsten ist! Ja, ja, das wird er, der gute, liebe, mächtige Gott! Schweig also, mein armes besümmertes Herz! Sieh auf Gott, meine arme geängstete Seele — auf Gott, den großen Helsen in allen Nöthen, und er wird dir helsen, wird dir helsen durch Leben und Tod!

Jest überfiel ihn ein heftiges Fieber. Ungeachtet er sich gang und gar mit Lamasellen bedeckte, so konnte er sich doch nicht erwärmen. Dieser Frost dauerte wohl zwei Stunden. Dann wechselte er mit einer Sitze ab, die wie ein brennendes Feuer durch alle seine Abern lief. Seine Brust flog vom heftigen Schlagen seiner Bulsadern auf und nieder, wie die Brust eines Menschen, der sich ganz außer Athem gelausen hat. In diesem schildken Bustande hatte er kaum so viele Kräfte übrig, die Schildkrötenschale mit dem Wasser nach dem Munde zu sühren, um seine brennende Zunge zu kühlen.

Endlich drang der Schweiß in großen Tropfen hervor, und dies verschaffte ihm einige Linderung. Nachdem er eine Stunde darin gelegen hatte, gewann seine Seele wieder einige Besonnenheit. Und da fiel ihm der Gedanke aufs herz, daß sein Feuer ausgehen werde, wenn er nicht neues Holz zulege. Er kroch also, wie matt er auch war, auf allen Bieren hin, und warf so viel Holz auf den herd, als nöthig war, um die Glut bis morgen zu erhalten. Denn jetzt war die Nacht schon angegangen.

Diese Nacht war die traurigste, die er je verlebt hatte. Frost und Site wechselten ohne Unterlaß mit einander ab, die heftigsten Kopfschmerzen hörten gar nicht auf, und kein Schlaf kam in seine Augen. Dadurch wurde er so entkräftet, daß er am andern Morsgen kaum wieder nach dem Holze hinzukriechen vermochte, um das Feuer zu unterhalten.

Gegen Abend nahm die Krankheit von neuem zu. Er wollte abermals nach dem Feuer friechen; aber das war ihm diesmal unsmöglich. Er mußte also auf die Erhaltung deffelben Berzicht thun, und die gewisse hoffnung, daß es nicht lange mehr mit ihm dauern werde, machte ihn gleichgültig dagegen.

Die Nacht war wieder, wie die vorige. Das Zeuer war ins deß erloschen, das übrige Wasser in den Schildkrötenschalen fing an zu saulen, und Robinson war nunmehr unfähig, sich von einer Seite auf die andere zu legen. Er glaubte die Annäherung des Todes zu fühlen, und die Freude darüber machte ihn stark genug, sich noch durch ein frommes Gebet zu seiner großen Reise vorzusbereiten.

Er bat Gott noch einmal demuthig um Bergebung feiner Sunden. Dann dankte er ihm für alle Gute, die er ihm — einem so unwürdigen Menschen — sein ganzes Leben hindurch erwiesen hatte. Befonders aber dankte er ihm für die Leiden, die er zu seiner Besserung ihm zugeschickt hatte, und von denen er jest mehr, als jemals, erkannte, wie wohlthätig sie für ihn gewesen waren.





Bulet bat er noch um Trost und Segen für seine armen Aeltern; dann empfahl er seine unsterbliche Seele der ewigen Baterliebe seines Gottes — legte sich darauf zurecht, und erwartete den Tod mit freudiger hingebung.

Auch schien derselbe sich mit starken Schritten zu nähern. Die Beängstigungen nahmen zu; die Brust sing an zu röcheln, und bas Athemholen wurde ihm immer schwerer. Jest, jest schien der lette gewünschte Augenblick da zu sein! Eine Beängstigung, wie er sie noch nie gefühlt hatte, ergriff sein Herz, der Athemzug stand plöslich still, er bekam Berzuckungen, neigte sein Haupt, und — hörte auf, sich seiner bewußt zu sein.

Alle schwiegen eine gute Weile, und ehrten das Andenken eines Freundes, den sie nie gesehen hatten, durch eine wehmüthige Empfindung. — Der arme Robinson! seuszten Einige. Gottlob, sagten die Anderen, daß er nun von allen seinen Leiden befreiet ist! — Und so ging die Geseuschaft diesen Abend stiller und nachdenkender auseinander als gewöhnlich.

Enbe bes erften Theile.



## Robinson der Jüngere.



# Mobinson der Jüngere.

Ein

### Lefebuch für Rinder,

von

Joachim Beinrich Campe.



3 weiter Theil.

Achtundfunfzigste rechtmäßige Auflage.

Mit 46 Mustrationen in Holzstich nach Zeichnungen von Lubwig Richter.

Braunschweig,

Verlag ber Schulbuch handlung.
Friedrich Bieweg und Sob

1860.



#### 3 mölfter Abend.

Baterchen, was willft du uns denn nun erzählen? fragte Cotte, da fich Alle wieder unter dem Apfelbaume eingefunden hatten, und der Bater Miene machte, als ob er für seine Rleinen abermals etwas in Bereitschaft habe. (Die ganze Gesellschaft hatte unterdeß Unterricht im Korbmachen genommen, womit sie jest beschäftigt war.)

Bon Robinson! antwortete der Bater, und die Berfamm- lung machte große Augen.

Lotte. 3. ber ift ja' todt!

Johannes. Dftille doch, Lotte! Er kann ja wohl wieder aufgelebt fein. Weißt du nicht, daß wir schon einmal geglaubt haben, daß er todt mare, und da lebte er ja doch noch?

Bater. Robinson bekam, wie wir zulest gehört haben, Berzuckungen, neigte fein Saupt und hörte auf, fich seiner bewußt zu sein. Ob er wirklich todt oder nur von einer starken Ohnmacht überfallen sei, das war noch unentschieden.

Lange lag er in dem Zustande einer ganzlichen Sinnlosigkeit. Endlich — wer hatte es wohl gedacht! — tehrte das Bewußtsein in feine Seele zurud.

Alle. Ah! das ift gut! das ift herrlich, daß er noch nicht tobt ift!

Bater. Mit einem tiefen Seufzer fing er wieder an, auf G. Robinfon, ger Thi.

die gewöhnliche Weise Athem zu holen. Dann schlug er seine Augen auf, und blickte umber, als wenn er sehen wolle, wo er sei; denn wirklich war er in diesem Augenblicke selbst noch zweisels haft, ob er aus seinem Leibe herausgegangen sei, oder nicht. Endslich überzeugte er sich von dem Legten, und zwar zu seiner größten Betrübniß, weil der Tod ihm jest wünschenswürdiger schien, als das Leben.

Er fühlte fich febr matt, aber doch ohne sonderliche Schmersgen. Statt der troeinen, brennenden Sige, die er vorher empfunden hatte, quoll jest ein starker, wohlthätiger Schweiß aus allen keinen Gliedern. Um denfelben zu unterhalten, hedeckte er fich noch immer mehr mit Fellen, und faum hatte er eine halbe Stunde in dieser Lage zugebracht, als er anfing, große Erleichterung zu spüren.

Aber jest qualte ihn der Durst auf die allerempfindlichste Beise. Das übrige Wasser war nicht mehr trinkbar; zum Glück erinenerte er sich der Zitronen. Mit vieler Mühe biß er endlich eine derselben an, und genoß ihres Sastes zu seiner merklichen Graquickung. Dann gerieth er unter forthauerndem Schweiße in einen sansten Schlummer, der sich erst bei Aufgang der Sonne endigte. D, wie viel leichter war es ihm jest um's Herz, als am gestrigen Tage! Die Buth der Krankheit batte sich offenbar gelegt, und sein ganzes jeßiges llebel bestand nur noch in bloger Mattigkeit. Er fühlte sogar schon wieder einige Esluft, und aß eine der gesbratenen Kartoffeln, auf die er etwas Zitronensast träuselte, um den Geschmack derselben erfrischender zu machen.

Die beiden vorigen Tage hatte er fich so gar nicht um seine Lamas bekummert; jest aber war es ibm ein rübrender Anblick, fie zu seinen Kußen liegen zu sehen, indem einige derselben ihn starr ansaben, als wenn sie sich erfundigen wollten, ob's noch nicht besser mit ihm sei? Jum Glück können diese Thiere, so wie die Kameele, sich viele Tage ohne Getrank behelfen; sonst wurde es





schlimm um fie ausgesehen haben, weil fie nun schon seit zwei Tagen nicht getrunken hatten, und Robinson auch jest noch viel zu schwach war, um aufstehen und Wasser für fie holen zu können.

Da das alte Mutterlama ihm so nahe kam, daß er es erreischen konnte, so wandte er alle seine Kräfte an, ihm etwas Milch aus dem Euter zu ziehen, damit sie ihm nicht vergeben möchte. Der Genuß der frischen Milch mußte seinem franken Körper auch wohl zuträglich sein, denn es ward ihm recht wohl danach.

Nachher verfiel er von Neuem in einen erquickenden Schlaf, aus dem er erst nach Sonnenuntergang wieder erwachte. Und da verspürte er schon viel stärkeren hunger. Er af also wieder einige Kartoffeln mit Zitronensaft, und legte fich abermals schlafen.

Dieser fortdauernde erquickende Schlaf und die Gute seiner Natur wirkten so ftark zur Biederherstellung seiner Rrafte, daß er am folgenden Morgen schon aufstehen und — wiewohl mit schwaschen, zitternden Fußen — einige Schritte versuchen konnte.

Er schwankte aus der Höhle bis auf seinen Hofplat. hier hob er seine Augen gen himmel. Ein sanft erwärmender Strahl der Morgensonne fiel durch die Bäume auf sein Angesicht, und es ward ihm, als wenn er neu geboren würde. D, du ewiger Quell des Lebens! rief er aus, indem er sich auf seine Knie warf, Gott! Gott! habe Dank, daß du mich noch einmal deine schöpfung sehen lässeit! Dabe Dank! Dank! Dank! daß du mich nicht verlassen haft in meiner Noth, daß du mich noch einmal zurückgerusen haft in's Leben, um mir noch mehr Zeit zu meiner Besserung zu schenken! Laß mich doch ja jeden Tag meines noch übrigen Lebens dazu anwenden, damit ich zu jeder Zeit bereit gesunden werde, hinzureisen nach dem Orte unserer Bestimmung, wo wir den Lohn unserer guten und bösen Thaten empfangen werden.

Rach diesem kurgen, aber herzlichen Gebete weidete er feine Augen bald an dem großen blauen Gewölbe bes himmels, bald

an den Bäumen und Stauden, die, in frisches Grün gekleidet und mit Thau beperlt, so lachend vor ihm dastanden, bald an seinen treuen Lamas, die sich freudig und liebkosend um ihn her drängten. Es war ihm, als wäre er von einer langen Reise wieder zu den Scinigen zurückgekommen; sein Herz floß über und ergoß sich in füßen Freudenthränen.

Der Genuß der frischen Luft und des frischen Baffere, melsches er mit Milch vermischte, und die stille heiterkeit seines Gesmuth trugen nicht wenig dazu bei, ihn völlig wieder herzustellen. In einigen Tagen waren alle seine Kräfte erset, und er sah sich im Stande, zu seinen Arbeiten zurückzukehren.

Das Erste, was er vornahm, war eine Untersuchung, was wohl aus seinen Töpfen möchte geworden sein. Er öffnete den Dsen, und siehe da! alle seine Gefäße waren so schön überglaset, als wenn sie von einem unserer Töpfer wären gemacht worden. In der Freude darüber vergaß er eine Zeit lang, daß er von dieser seiner wohlgerathenen Arbeit nun keinen Gebrauch werde machen können, weil sein Feuer ausgegangen war. Da ihm dieses endelich einsiel, stand er mit gesenktem Haupte, sah bald die Töpfe und Tiegel, bald die Feuerstelle in seiner Rüche an, und stieß einen tiefen Seufzer aus.

Doch blieb seine Betrübnis diesmal in den Schranken der Mäßigkeit. Er dachte nämlich: eben die gütige Borsehung, die dir neulich Feuer verschaffte, kann dir ja, entweder auf ebendieselbe oder auf eine andere Beise, auch zum zweiten Male dazu verhelsen, wenn es ihr gefällig ift. Ueberdas wußte er nun schon, daß er keinen Binter hier zu besorgen hatte, und ungeachtet er von Jugend auf an Fleischspeisen gewöhnt war, so hoffte er doch, daß er auch ohne dieselben, bloß von Früchten und von der Milch seiner Lamas werde leben können.

Lotte. I, er konnte ja auch geräuchertes Fleisch effen! Das braucht ja nicht erst gekocht zu werden.

Bater. Das ift mahr; aber womit follte er denn fein Fleisch rauchern?

Lotte. Ja fo! daran habe ich nicht gedacht.

Bater. Es reucte ihn indes nicht, die Töpfe gemacht zu haben; denn er konnte fie nun wenigstens zu Milchgefäßen gebrauchen. Den größten Theil davon hatte er zu einem besondern Gebrauche ausersehen.

Johannes. Run, wozu benn?

Bater. Er bildete fich ein, daß ihm seine Kartoffeln noch besser schmecken wurden, wenn er fie mit etwas Butter effen konnte. Gottlieb. Das glaube ich!

Bater. Aber ein hölzernes Butterfaß zu versertigen, war ihm unmöglich. Er wollte daher versuchen, ob die Butter sich nicht auch in einem großen Topfe machen ließe. Er sammelte also so viel Rahm, als er nöthig zu haben glaubte. Dann machte er einen kleinen hölzernen Teller, mit einem Loche in der Mitte, in welches er einen Stock steckte. Mit diesem Berkzeuge fuhr er in dem mit Rahm angefüllten Topfe so lange auf und nieder, bis die Butter von der Buttermilch sich absonderte, worauf er sie mit Basser wusch und mit etwas Salz vermischte.

So war er denn auch damit glücklich zu Stande gekommen; aber indem er die Frucht seines Fleises jest genießen wollte, siel ihm erst ein, daß er auch keine Kartoffeln mehr braten könne, weil er kein Feuer habe, woran er in der Sise seiner Geschäftigkeit wiederum gar nicht gedacht hatte. Da stand nun die schöne Butzter, welche ungegessen bleiben sollte, und Robinson daneben mit traurigem Gesichte. Er sah sich nun einmal wieder in seinen anfänglichen armseligen Zustand versest. Austern, Milch, Kokosznüsse und rohes Fleisch waren wieder seine einzigen Nahrungszmittel geworden, und es stand dahin, ob er diese immer werde haben können. Das Schlimmste dabei war, daß er gar kein Mitztel vor sich sah, wie er seinen Zustand je verbessern könne.

Bas follte er nun vornehmen? Alles, was er mit seinen blosen händen machen konnte, war schon gethan. Es schien ihm also nichts mehr übrig zu sein, als seine Lebenszeit mit Nichtsthun und Schlasen hinzubringen. Der schrecklichste Zustand, den er sich nur denken konnte! Denn die Arbeitsamkeit war ihm jest schon so sehr zur Gewohnheit geworden, daß er nicht mehr leben konnte, ohne sich mit irgend einer nüglichen Berrichtung die Zeit zu vertreiben, und er pslegte nachher oft zu sagen, daß er die Besserung seines Herzens vornehmlich dem Umstande zu verdanken habe, daß er durch die anfängliche Hülsssigkeit seines einsamen Ausenthaltes zu einer beständigen Geschäftigkeit gezwungen worden sei. Die Arbeitsamkeit, fügte er hinzu, ist die Mutter vie zier Tugenden, so wie die Faulheit der Anfang aller Laster ist.

Johannes. Ja, darin hat er gewiß auch Necht! Benn man nichts zu thun hat, so fällt einem lauter dummes Zeug ein!

Bater. Sehr richtig! Gben darum gab er nachher allen jungen Leuten den Rath, sich doch ja von Kindheit an zu gewöhenen, immer geschäftig zu sein. Denn, sagte er, so wie man sich gewöhnt in der Jugend, so bleibt man gewöhnt ich all' sein Lebelang, saul oder fleißig, geschieft oder uns geschieft, ein guter oder ein schlechter Mensch.

Ritolas. Das wollen wir und merten.

Bater. Thut das, Kinder, und richtet euch danach; es wird euch nicht gereuen. — Unser armer Robinson dachte also lange hin und her, was für eine Arbeit er doch nun wohl wieder vorsnehmen könnte, um nicht müßig zu sein. Und was meint ihr wohl, worauf er endlich verfallen sei?

Johannes. Ich mußte mohl, was ich gemacht hatte!

Bater. Run, lag boch hören.

Johannes. Ich hatte die Lamafelle gerben wollen, damit ich nicht nothig gehabt hatte, fie fo rauh am Leibe gu tragen.

Das mußte doch fehr unbequem fein in einem fo beißen Lande! Bater. Und wie batteft bu benn bas anfangen wollen?

Johannes. D, ich weiß wohl, wie die Lohgerber es machen! Wir haben's ja geschen!

Bater. Run!

Johannes. Erst legen sie die rauhen Haute einige Tage lang in's Wasser, daß sie recht durchweichen. Danach kriegen sie sie auf den Schabebaum, und fahren mit dem Streicheisen darüber hin, um das eingezogene Wasser wieder herauszutreiben. Dann salzen sie die Felle ein und bedecken sie, daß die frische Luft nicht dazu kommen kann. Das nennen sie die Felle in die Schwige bringen; denn da fangen sie ordentlich an zu schwigen, wie ein Mensch, der start arbeitet. Danach können sie die Haute mit dem Streicheisen abschaben. Wenn das geschehen ist, so legen sie die Felle in die Treibfarbe, die aus Birkenrinde, aus Sauerteig und aus einer sauern Brühe von Eichenrinde gemacht wird. Endelich werden diese Felle in die Lohgrube gelegt, und mit einer Brühe übergossen, die auch aus Eichenrinde gemacht ist, und das von werden sie denn eigentlich gegerbt, oder aar gemacht.

Bater. Gut, Iohannes; aber erinnerst du dich auch noch, was für Leder das eigentlich wird, das der Lohgerber auf diese Beise bereitet?

Johannes. Ja, fo was, als man zu Schuhen, zu Stiefeln und zum Pferdegeschirr gebraucht.

Bater. Also Leder, was nicht so geschmeidig zu sein braucht, als dassjenige, was wir zu Beinkleidern, zu handschuhen und zu so etwas gebrauchen?

Johannes. Rein.

Bater. Und wer bereitet benn bas?

Johannes. Das thut der Beifigerber; aber deffen Bertftatt haben wir ja noch nicht gesehen.

Bater. So ging es bem Robinson auch; er hatte weder des

Lohgerbere, noch bes Beifgerbere Berfftatt jemals besucht; und baber konnte er es weder dem Ginen noch bem Underen nachmachen.

Dietrich. Wie macht es denn der Beiggerber!

Bater. Anfangs eben fo, wie der Lohgerber, nur daß er die Felle nicht durch Lohe oder Kalf (denn den gebrauchen die Lohs gerber auch), sondern durch warmes Wasser, mit Weizenkleie und Sauerteig vermischt, und dann durch Afchenlange beigt. Wir wollen nächstens zu ihm gehen.

Johannes. Ja, wenn Robinson nun auch gewußt hatte, wie die Beißgerber es anfangen, so hatte er es doch nicht nache machen können, weil er keine Beizenkleie und keinen Sauerteig batte.

Bater. Siehst du! Also die Lust mußte er sich schon vers geben laffen.

Nitolas. Run, mas that er benn?

Bater. Tag und Nacht lag ihm der Gedanke im Kopfe, ob'e ihm denn wohl nicht möglich ware, ein Schiff zu verfertigen.

Johannes. 2Bas wollte er denn mit dem Schiffe?

. Bater. Bas er damit wollte? Bersuchen, ob er nicht vielleicht aus seiner Einsamkeit, die ihm durch den Bertust des Feuers abermals so traurig geworden war, sich damit befreien und wieder zu Menschen kommen könnte. Er hatte Ursache, zu vermuthen, daß das seste Land von Amerika nicht sehr sein könne, und er war entschlossen, wenn er einen kleinen Rahn hätte, keine Gesahr zu achten, um, wo möglich, nach diesem sesten Lande hinzukommen.

Boll von diesem Gedanken lief er eines Tages aus, um einen Baum aufzusuchen, den er durch Aushöhlen zu einem kleinen Kahne machen könne. Da er in dieser Absicht einige Gegenden durchlief, wo er bisher nicht gewesen war, so entdeckte er noch manches ihm unbekannte Gewächs, mit dem er allerlei Versuche ans

guftellen beichloß, um zu erfahren, ob's ihm nicht zum Unterhalte bienen konne.

Unter Anderem fand er einige Stauden von Indischem Korn, oder Mais, welches man bei uns Türkischen Beigen gu nennen pflegt.

Rifolas. Ah! von welchem ich in meinem Garten habe? Bater. Bon dem nämlichen! Er bewunderte die großen Nehren oder Kolben, an deren jeder er über 200 große Körner zählte, die wie Korallen an einander gereihet waren. Er zweifelte nicht, daß man Mehlspeisen und Brot davon machen fönnte; aber wie sollte er die Körner mahlen? Wie das Mehl von der Kleie reinigen? Bie endlich Brot und andere Speisen daraus bereiten, da er nicht einmal Feuer hatte? Nichtsdestoweniger nahm er einige Kolben davon mit, um die Körner zu pflanzen. Denn, dachte er, wer weiß, ob ich nicht mit der Zeit einen nüßelichen Gebrauch davon machen lerne?

Ferner entdeckte er einen Fruchtbaum, der ihm gleichsalls noch nicht vorgekommen war. Er sah große Kapseln daran hangen, und da er eine davon erbrach, fand er wohl 60 Bohnen darin. Der Geschmack derselben wollte ihm nicht sehr gefallen. Indeß steckte er auch von diesen eine reise Schote in seine Jagdtasche.

Johannes. Das mochte denn das fur eine Frucht fein?

Bater. Es waren Kakaobohnen, von welchen die Scho- folade gemacht wird.

Rifolas. Uh! nun fann er funftig Schofolade trinken!

Bater. So bald noch nicht! Denn erstens kennt er die Kakaobohnen nicht, und dann, so muffen sie auch erst beim Feuer geröstet, klein gestoßen und mit Zucker vermischt werden, und wir wissen ja, daß er weder Feuer, noch Zucker hat. Auch thut man gemeiniglich allerlei Gewürz hinzu, als Kardamomen, Banille und Gewürznägelein, die er auch nicht hatte. Doch die hätte er

wohl entbehren fonnen, wenn er nur gewußt hatte, wie er wieder zu Teuer fommen follte:

Endlich fand er noch einen recht großen, ihm gleichfalls völlig unbekannten Fruchtbaum, dessen Früchte so groß als Kolosnüsse, und dabei ohne Schalen, also ganz genießbar und von sehr angenehmem Geschmacke waren. Der Baum selbst war von ganz anderer Beschaffenheit, als der Kolosbaum; er bestand nämlich nicht, wie dieser, bloß aus einem Stamme, der sich oben mit einer Krone von großen Blättern endiget, sondern hatte ordentlich Zweige und Blätter, wie bei und die Obstbäume. In der Folge ersuhr er, daß es einer von denjenigen Baumen war, die man Brotfruchtbäume zu nennen pslegt, weil die Frucht derselben, sowohl roh gegessen, als auch zerquerscht und zu einem Teige gestnetet, bei den Wilden einiger Beltgegenden die Stelle des Brotes vertritt.

Der große Stamm dieses Baumes war vor Alter ichon auf der einen Seite ein wenig hohl geworden. Robinson friegte daber den Einfall, daß er vielleicht zu einem Kahne brauchbar wäre, wenn er ihn nur umhauen und völlig aushöhlen könnte.

Über einen so nüglichen Baum, in der Ungewißheit, ob es ihm auch je gelingen werde, ein Schiff daraus zu machen, auf's Gerathewohl zu verderben? — Er erschraf vor dem Gedanken, und wußte lange nicht, was er thun sollte. Indessen merkte er sich die Stelle, wo er stand, und ging unentschlossen nach hause.

Auf seinem Rückwege sand er, was er zu finden längst gewunscht hatte, ein Papageiennest mit flüggen Jungen. Wie groß war seine Freude über diesen Fund! Aber indem er hinzutrat, um die Jungen auszunehmen, flatterten sie alle davon, bis auf einen, den er glücklich haschte. Er begnügte sich damit, und eilte froh nach Sause.

Dietrich. Bas konnte denn ein Papagei ihm eben helfen? Bater. Er wollte ihm einige Borte aussprechen lehren, um Die Freude zu haben, einmal wieder eine menfchenahnliche Stimme zu boren. Une freilich, die wir mitten in der menfchlichen Gefells



schaft leben, und die wir des Glücks, Menschen zu sehen, Menschen zu hören, mit Menschen zu reden und mit ihnen umzugehen, alle Tage genießen, scheint die Freude, welche Robinson sich von dem Geschwäße des Papageien versprach, eben nicht von großer Erhebelickeit zu sein. Aber wenn wir uns in seine Stelle verseßen könenen, so werden wir begreisen, daß Das, was uns eine unerheblicke Kleinigkeit scheint, für ihn ein großer Zuwachs an wirklicher Glücksseliakeit sein mußte.

Er eilte also froh nach Saufe, verfertigte noch, so gut er tonnte, einen Räfig, setzte benfelben mit seinem neuen Freunde neben seine Lagerstelle, und legte fich schlafen.

#### Dreizehnter Abend.

Um folgenden Abend rief der Bater feine Aleinen erwas früher zusammen, weil er, wie er sagte, erft eine Rathsversammlung mit ihnen halte muffe, bevor er in seiner Erzählung weiter geben könne.

Borüber wollen wir une denn berathichlagen? riefen die Kleinen, indem fie rund um ihn herum gusammentraten.

MIle. Run?

Bater. Ge mar die Frage: ob er den alten Brotfruchtbaum, den er gestern gesehen hatte, in der ungewissen Soffnung, ob er daraus ein Schiff werde machen können, umhauen, oder ob er ihn stehen lassen solle.

Johannes. 3ch hatte ibn hubich wollen fteben laffen.

Dietrich. Und ich hatte ihn umgehauen.

Bater. Da find also zwei entgegengesette Meinungen; der Eine will den Baum umhauen, der Andere will ihn stehen lassen. Laßt doch hören, ihr Anderen, was ihr dazu sagt?

Gottlieb. 3ch halte es mit Johannes.

Lotte. Ich auch, lieber Bater; der Baum soll fteben bleiben. Frigden. Rein, er soll umgebauen werden, daß der arme Robinson ein Schiff friegt.

Ritolas. Das fage ich auch.

Bater. Run, fo stellt end in zwei Barteien, und dann wollen wir hören, mas fur (Brunde Jeder zu feiner Meinung hat.
— Co! Run, Johannes, made bu den Anfang; warum foll ber Baum fteben bleiben?

Johannes. 3, weil er so schöne Früchte tragt, und weil er vielleicht ber einzige seiner Urt auf ber gangen Insel ift.

Dietrich. D, es ist ichon ein alter Baum; der wird toch nicht lange mehr Früchte tragen!

Johannes. Wober weißt du bas! Er ift ja nur erft ein

wenig hohl, und wie viele hohle Baume giebt ce nicht, die noch manches Jahr Fruchke tragen?

Rifola &. Robinson darf ja nur recht viele junge Zweige von diesem Baume auf andere Stämme pfropfen; so wird er Brotbaume genug friegen.

Gottlieb. Ja, aber find sie denn sogleich groß? Darüber tonnen ja wohl vier Iahre hingehen, ebe die gepfropften Baume anfangen, Früchte zu tragen.

Frigen. Ift es denn nicht beffer, daß er ein Schiff kriegt, und wieder zu Menschen fahrt, als daß er da immer und ewig auf seiner Insel fist und Brotfrucht ift?

Johannes. Ja, wenn das Schiff fogleich fertig ware! Bomit will er denn den Baum umhauen, und womit will er ihn aushöhlen, da er nur eine fteinerne Urt hat?

Dietrich. D, wenn er nur lange genug baran hauet, und nicht ungebuldig wird, so wird er ichon bamit ju Ctanbe fommen!

Gottlieb. Aber dann, so hatte er ja noch keine Segel! Bas will er denn mit dem blogen Schiffe anfangen?

Mitolas. D, er muß fich mit Rudern helfen!

Lotte. Ja! das wird schon gehen! Beißt du nicht mehr, da wir bei Travemunde auf der Oftsee waren\*), und dem einen Bootsmanne das Ruder brach, wie es uns da beinahe gezgangen ware? Bater sagte ja, wenn das zerbrochene Ruder nicht noch zu gebrauchen wäre, so hätte uns der andere Bootsmann allein nicht wieder an's Land bringen können.

Dietrich. C, daß war auch ein großer Kahn, und waren ja achtzehn Menschen darin! Wenn sich Robinson einen kleinen Kahn und zwei Ruder macht, so wird er ihn schon allein lenken können.

Bater. Run, Rinder, ihr febet, die Sache ift gar nicht leicht

<sup>\*)</sup> Die Gesellschaft hatte einige Zeit vorher biefe versprochene Luftreife gemacht.

ju entscheiden. Alles, mas ihr da gefagt habt, ging dem guten Robinson die Nacht hindurch auch im Ropfe herum; und das nennt man eine Sache überlegen, wenn man nachdenft, ob ce beffer fei, fie ju thun, oder nicht ju thun. Seitdem Robinfon die traurigen Rolgen seiner übereilten Entschließung, in die meite Belt zu reifen, empfunden hatte, befolgte er immer die Regel: nie wieder etwas zu thun, ohne erst vorher eine vernünftige Neberlegung darüber angestellt zu haben. Das that er alfo auch jest. Nachdem er nun die Cache lange genug bin und ber überdacht hatte, fo fand er, daß Alles auf die Frage ankomme: ob es flug gehandelt fei, einen fleinen, aber gemiffen Bortheil bingugeben, um einen größeren, aber noch ungewiffen Bortheil ba= durch zu erlangen? Da fiel ihm nun zuerft die Kabel von bem Bunde ein, ber bas Stud Fleifch, welches er im Munde bielt, fahren ließ, um nach dem Schatten deffelben im Baffer gu greifen, und darüber am Ende gar nichte batte. Aber bald barauf erinnerte er fich auch, wie es die Landleute machen, daß fie nämlich einen Theil des Rorns, welches fie ichon baben, ausstreuen, in der hoffnung, noch weit mehr badurch ju gewinnen. Das Berfahren des Sundes nennt Jedermann unvernünftig, Das Berfahren des Landmanns hingegen vernünftig und flug. Bas mag denn wohl, dachte Robinson, der Unterschied biebei fein?

Er sann noch ein Beilchen darüber nach, und dann sagte er zu sich selbst: Ja, ja, so ift's! Der hund handelte unvernünftig, weil er nur seiner Begierde solgte, ohne zu überlegen, ob er Das, was er haschen wollte, auch wirklich erlangen konne. Der Actermann aber handelte vernünftig, weil er mit großer Wahrscheinlichsteit hoffen konnte, daß er mehr Korn wieder bekommen werde, als er ausstreuete.

Run, sagte er ferner, bin ich nicht in ebendemselben Falle? Ift es nicht mahrscheinlich, daß ich durch anhaltenden Fleiß end-

lich damit zu Stande kommen werde, aus dem alten Baume eisnen Kahn zu machen? Und wenn mir dieses gluden sollte, habe ich dann nicht Hoffnung, mich aus dieser traurigen Einöde besfreien zu können?

Der Gedanke an feine Befreiung wurde in diesem Augenblicke so lebhaft in seiner Seele, daß er plöplich aufsprang, sein steiners nes Beil ergriff, und spornstreiche nach dem Baume hinlief, um das große Werk sogleich anzufangen.

Aber hatte er jemals ein mühfeliges und langwieriges Geschäft unternommen, so war es dieses! Tausend andere Menschen würden nach dem ersten hiebe den Arm muthlos wieder haben sinken lassen, und die Sache für unmöglich gehalten haben. Aber Kobinson hatte sich nun einmal, wie wir wissen, zum Gesetz gemacht, sich durch keine Schwierigkeit von irgend einem vernünstigen Borhaben abschrecken zu lassen; also blieb er auch diesmal mit großer Standhaftigkeit bei seinem einmal gesaßten Borsate, die Aussührung mochte ihm auch noch so viel Zeit und noch so viel Arbeit kosten.

Nachdem er von Sonnenaufgang an bis gegen Mittag fast unaufhörlich gearbeitet hatte, war das Loch, welches er durch taufend Siebe in den Stamm gehauen hatte, noch nicht so groß, daß er seine Hand hineinlegen konnte. Daraus könnt ihr im Boraus schließen, wie viel Zeit er gebrauchen wird, um den ganzen, ziemlich dicken Baum völlig umzuhauen und ein Schiff daraus zu zimmern.

Er sah nun wohl, daß das eine Arbeit von mehr als Einem Jahre sein wurde, und er hielt daher für nöthig, eine ordentliche Eintheilung seiner Tageszeit zu machen, um für jede Stunde ein gewisses Geschäft zu haben. Denn er hatte schon aus der Ersahzung geternt, daß bei einem geschäftigen Leben nichts mehr unseren Bleiß befördert und erleichtert, als Drdnung und regelmäßige Eintheilung der Tagesstunden. hier ift ein Berzeichniß, woraus ihr sehen könnt, wozu er jede Stunde gewidmet hatte.

Sobald der Jag anbrach, ftand er auf, und lief nach der Quelle, um Ropf, Sande und Ruge ju mafchen. Da er fein Sandtuch batte, jo mußte er fich von ber Luft trochnen laffen. welches er badurch beforderte, daß er jedesmal in vollem Laufe nach feiner Bohnung gurudrannte. Dann fleidete er fich völlig an. Bar biefes gefcheben, fo erftieg er ben Sugel über feiner Soble, wo er eine freiere Ausficht batte, warf fich auf die Anie, und verrichtete ein andächtiges Morgengebet, wobei er nie vergaß, Gott um Gegen fur feine Meltern ju bitten. Sierauf molf er feine Lamas, von welchen er fich nach und nach eine fleine Beerde zugezogen hatte. Ginen Theil der Milch verwahrte er jedesmal in feinem Reller; die übrige genoß er jum Fruhftud. Darüber war denn ungefähr eine Stunde verfloffen. Run legte er Alles, was zu feiner Bewaffnung gehörte, an, und machte fich auf ben Beg, entweder gleich nach dem Orte, wo der Baum ftand, oder falls es eben Ebbegeit mar, erft nach bem Strande, um einige Auftern jum Mittageeffen aufzulefen. Seine Lamas liefen bann gewöhnlich alle binter ibm ber, und weideten neben ibm, indeß er felbst mit Sauen beschäftigt war.

Gegen zehn Uhr war die Sipe gemeiniglich so ftark, daß er mit seiner Arbeit einhalten mußte. Dann ging er wieder nach dem Strande, theils um Austern zu suchen, falls er des Morgensteine gesunden hatte, theils um sich zu baden, welches er gewöhnslicher Beise des Tages zweimal zu verrichten pflegte. Gegen elf Uhr war er mit seiner ganzen Begleitung wieder zu Sause.

Dann molk er abermals die milchgebenden Lamas, bereitete Kafe aus der fauer gewordenen Milch, und richtete seine kleine Mittagsmahlzeit an, die gemeiniglich aus Milch mit frischem Rafe vermischt, einigen Austern und einer halben Kofosnuß bestand. Es kam ihm dabei sehr zu Statten, daß man in diesen beißen Erdgegenden nicht halb so viel Ghuft zu haben pflegt, als in den kalten Landern. Dennoch sehnte er fich sehr nach Fleisch-

speisen, und konnte endlich nicht umbin, wieder zu dem aufänglich von ihm erdachten Mittel, das Fleisch durch Klopfen murbe zu machen, seine Buflucht zu nehmen.

Bahrend der Mahtzeit beschäftigte er sich mit seinem Bapagei, dem er Allerlei vorplauderte, um ihn einige Borte sprechen zu lehren.

Fritchen. Womit futterte er ibn' denn?

Bater. In der Wildheit pflegen die Bapageien fich größtentheils von Kofosnuffen, Eicheln und Rurbiftörnern zu nahren; zahm effen sie fast Alles, was Menschen effen. Robinson futterte ben seinigen mit Kofosnuffen und Kafe.

Rach der Mahlzeit ruhete er eine Stunde im Schatten oder in seiner Soble aus, der Bapagei und die Lamas um ihn herum.



Da konnte er nun zuweilen sißen und zu den Thieren plaudern, ordentlich wie ein kleines Kind, das mit seiner Buppe redet, und sich einbildet, daß die Buppe es verstehe. So groß war das Bedürfniß seines Herzens, irgend einem lebenden Wesen seine Gedansten und seine Empfindungen mitzutheilen, daß er oft darüber versgaß, daß er zu vernunftlosen Thieren redete. Und wenn sein Bapchen, den er Bol nannte, je zuweilen ein verständliches Wort ihm nachschwatze, o, wer war dann glücklicher, als er! Er glaubte eine menschliche Stimme zu hören, vergaß Insel, Lamas und Papagei, und war in seiner Einbildung mitten in Europa. Über dieser süße Traum dauerte gemeiniglich nur eine Minute; dann saß er wieder da im vollen Bewußtsein seines kläglichen Einsiedlerstebens, und seufzte: armer Robinson!

Begen zwei Uhr Nachmittags -

Rifolas. Ja, mußte er denn immer, was die Glocke ge-fcblagen batte?

Bater. Er richtete fich nach ebenderselben Uhr, nach der uns fere Landleute sich zu richten pflegen. Er beobachtete nämlich den Stand der Sonne, und schloß daraus auf die Tageszeit.

Um zwei Uhr Nachmittags also pflegte er wieder an seine Schiffsbauarbeit zu geben. Unter dieser wirklich schweren Arbeit brachte er dann jedesmal wiederum zwei volle Stunden hin. Waren diese verstoffen, so lief er abermals nach dem Strande, theils um sich zum zweiten Male zu baden, theils um wieder Austen zu suchen. Den Rest des Tages wandte er zu allerlei Gartenarbeit an. Bald pflanzte er Mais oder Kartoffeln, in der Hoffnung, einst wieder Feuer zu bekommen, und diese Gewächse nüßen zu können; bald pfropste er Reiser von dem Brotfruchtsbaume ein — denn durch öftere Bersuche und durch Nachdenken hatte er sich endlich auch diese Kunst zu eigen gemacht —, bald begoß er die gepsropsten jungen Stämme; bald pflanzte er Hecken, um sein Gartenland einzuschleßen, und bald beschnitt er die

Baumwand vor feiner Sohle, um die Zweige so zu ziehen, daß fie mit der Zeit zusammenwuchsen und eine große Laube bildeten.

Bu Robinsons Leidwesen dauerte der längste Tag auf seiner Insel höchstens 13 Stunden, so daß es Abends um 7 Uhr schon sinster war. Er mußte daher alle Geschäfte, wobei er Licht gesbrauchte, noch vor dieser Zeit vollenden.

Gegen 6 Uhr also, wenn sonst nichts Wichtiges zu thun mehr übrig war, stellte er gemeiniglich noch einige ritterliche Leibes- übungen an.

Gottlieb. Bas beißt bas?

Bater. Er übte sich im Bogenschießen und Spießwerfen, um, im Fall der Noth, sich gegen einen Anfall der Wilden, vor welchem ihm noch immer bange war, vertheidigen zu können. In Beiden brachte er es nach und nach zu einer solchen Fertigkeit, daß er ein Biel, welches nicht größer als ein Gulden war, nur sehr felten verfehlte.

Sobald die Dämmerung anbrach, molf er wiederum seine Camas, und hielt darauf eine ländliche und mäßige Abendmahlzeit, wozu er sich von den Sternen oder von dem Monde leuchten ließ.

Die lette Stunde des Abends mandte er jum Nachdenken über fich felbst an. Er setzte sich nämlich entweder auf den Gipfel des Berges nieder, wo er das ganze sternbesäete himmelsgewölbe über sich hatte, oder er lustwandelte auch wohl in der Abendkühle nach dem Strande zu. Dann pflegte er sich selbst in Gedanken folgende Fragen vorzulegen:

Bie hast du diesen Tag nun wieder hingebracht? Bift du im Genusse der Gaben Gottes, die dir heute wieder zu Theil geworden sind, auch wehl des großen Gebers derselben immer eingedent gewesen? Hat dein Herz auch Liebe und Dankbarzkeit gegen ihn empfunden? Hast du ihm vertraut, wenn es dir übel ging? Hast du seiner nicht vergessen, wenn du fröhlich warst? Hast du jeden bosen Gedanken, der dir einfiel, jede

bose Begierde, die in dir rege ward, auch sogleich unterdrückt? Und baft du beute also wirklich jugenommen im Guten?

So oft nun sein Herz auf diese und ähnliche Fragen mit eis nem freudigen Ja! antworten konnte, o, wie war ihm dann so wohl! Und mit welcher Inbrunst sang er dann ein Loblied zum Preise des großen Gottes, der zum Gutesthun ihm Segen und Kraft verliehen hatte. So oft er aber Ursache fand, mit sich selbst nicht ganz so zufrieden zu sein: o, wie schmerzte es ihn dann, einen Tag seines Lebens verloren zu haben! Denn für versloren hielt er jeden Tag, an dem er Etwas gedacht oder gethan hatte, was er am Abend desselben mißsbilligen mußte. Neben dem Striche, mit welchen er einen solchen Tag in seinen Kalenderbaum eingrub, pslegte er dann ein Kreuz zu machen, um sich beim Anblicke desselben seines Unrechts zu erinnern, und sich künstig desto mehr in Acht zu nehmen.

Seht, ihr lieben Kinder, so machte es Robinson, um täglich besser und frömmer zu werden. Ift es euch nun auch ein wirkticher Ernst mit der Besserung eurer Herzen, so rathe ich euch, ihm darin nachzudemen. Sett gleichfalls, so wie er, eine Abendstunde sest, um über eure Aufführung an dem jedesmal verslossenen Tage im Stillen nachzudenken, und sindet sich, daß ihr Etwas gedacht, geredet oder gethan habt, was ihr vor Gott und eurem eigenen Gewissen nicht gut heißen könnt, so schreibt es in ein kleines Büchlein, um euch von Zeit zu Zeit wieder daran zu erinnern, und vor jeder neuen Begehung ebendesselben Fehlers euch in Acht zu nehmen. So werdet ihr, gleich ihm, von Tage zu Tage besser, und also auch von Tage zu Tage zusseichener und glücklicher werden. —

hiermit ftand der Bater auf, und jeder von der Gesellschaft ging allein in einen besondern Gang des Gartens, um den guten Rath defielben sogleich in Ausübung zu bringen.

#### Bierzehnter Abend.

Nun, Kinder, fuhr der Bater am folgenden Abend fort, auf eben die Beise, wie ich euch gestern erzählt habe, lebte unser Rosbinson, einen Tag wie den anderen, drei volle Jahre lang. In dieser ganzen Zeit setzte er seine Schiffsarbeit unablässig fort; und wie weit meint ihr nun wohl, daß er in der langen Zeit damit gestommen war? — Ach, der Stamm war noch nicht einmal zur Sälfte ausgehöhlt, und es schien noch immer sehr zweiselhaft zu sein, ob er, bei aller seiner Arbeitsamkeit, in drei oder vier anderen Jahren mit dem ganzen Werke zu Stande kommen werde.

Dennoch suhr er unermüdet fort, daran zu arbeiten; denn was sollte er anders machen? Und etwas zu thun wollte und mußte er doch nun einmal haben! — Eines Tages siel ihm aber plöglich ein, daß er diese Insel nun schon so lange bewohne, und gleichwohl erst den kleinsten Theil derselben gesehen habe. Das ist doch nicht recht, dachte er, daß du durch deine Furchtsamkeit dich so lange hast abhalten lassen, eine Reise von einem Ende der Insel bis an das andere zu machen. Wer weiß, was du in den anderen Gegenden derselben zu deinem Bortheile hättest entdecken können!

Dieser Gedanke wurde so lebhaft in seiner Seele, daß er sich auf der Stelle entschloß, die Reise gleich mit Anbruch des folgenden Tages anzutreten.

Nitolas. Wie groß war denn die Insel wohl?

Bater. Ungefähr so groß, als das ganze Hamburgische Gebiet zusammengenommen, das Umt Ripebüttel mitgerechenet; — also etwa drei Meilen lang und sechs bis acht im Umstreise. Noch an ebendemselben Tage machte er Alles zur Abreise sertig. Um anderen Morgen bepackte er eins seiner Lamas mit

Lebensmitteln auf vier Tage, legte feine ganze Ruftung an, empfahl fich bem göttlichen Schupe, und machte fich getroft auf den Beg. Seine Abficht aber war, fich so viel als möglich in der Nahe des Strandes zu halten, weil er ben dichten Wäldern, aus Furcht vor wilden Thieren, noch immer nicht trauete.

Un diesem ersten Tage seiner Wanderschaft siel eben nichts Merkwürdiges mit ihm vor. Er machte ungefähr drei Meilen an demselben, und je weiter er kam, desto mehr überzeugte er sich, daß er seinen Aufenthalt gerade in der unfruchtbarsten Gegend der Insel genommen hatte. Un vielen Orten fand er Fruchtbäume, die er noch nie geschen hatte, von welchen er aber mit Recht vermuthete, daß sie ihm ein gesundes und wohlschmeckendes Nahrungsmittel gewähren würden. In der Folge sernte er, mit dem eigentlichen Gebrauche derselben, auch ihre Namen kennen. Es fand sich darunter der Bapiermaulbeerbaum, aus dessen Rinde die Jaspaner ein schönes Papier machen, und die Bewohner der Insel Otaheite ein Sommerzeug zu Kleidern versertigen, von dem ich euch nachher eine kleine Probe zeigen will, die ich aus England erhalten habe.

Die Nacht brachte Robinson, aus Jurcht vor wilden Thieren, auf einem Baume zu, und mit Unbruch des Tages setzte er seine Reise fort.

Er war noch nicht lange gegangen, als er das äußerste südliche Ende der Insel erreichte. Sier war der Boden an einigen Stellen etwas sandig. Indem er nun nach der letten Landspite hingeben wollte, blieb er plöglich, wie vom Donner gerührt, auf der Stelle stehen, ward blaß, wie die Band, und zitterte am ganzen Leibe.

Johannes. Warum benn?

Bater. Er fah, mas er hier zu feben nie vermuthet hatte - bie Fußftapfen eines ober einiger Menschen im Sande.

Rifolas. Und davor erschrickt er so? Das sollte ibm ja lieb gewesen sein.





Bater. Die Ursache seines Schreckens mar diese: er dachte sich in dem Augenblicke den Menschen, von dem die Spur herstührte, nicht als ein mit ihm verbrüdertes, liebeathmendes Besen, welches bereit sei, ihm zu helsen und zu dienen, wo es nur könnte, sondern als ein grausames, menschenseindliches Geschöpf, das ihn wüthend anfallen, ibn' tödten und verschlingen werde. Mit einem Borte: er dachte sich bei dieser Spur keinen gesitteten Europäer, sondern einen wilden, menschensressenden Kannibalen, deren es damals, wie ihr wißt, auf den Karaibischen Inseln gegeben haben soll.

Gottlieb. Ja, das glaube ich, ba mußte er auch wohl ersichrecken!

Bater. Aber weiser und beffer ware es doch gewesen, wenn er fic von Jugend an gewöhnt batte, vor keiner, auch noch so grosen Gefahr bergestalt zu erschrecken, daß er seines Berftandes nicht mehr mächtig bliebe. Und bahin, meine lieben Kinder, können wir es Alle bringen, wenn wir uns nur frühzeitig genug bemühen, gestund und stark an Leib und Seele zu werden.

Johannes. Ja, wie wird man das aber?

Bater. Dadurch, lieber Johannes, daß man durch eine ars beitfame, mäßige und, so viel möglich, natürliche Lebensart seinen Körper abzubärten, und seinen Geift durch unbesteckte Tugend und Gottessurcht über jede Abwechslung des Schieksals zu erheben, und gegen jedes Unglück im voraus zu bewaffnen sucht. Wenn ihr also, nach unserm Beispiele, euch mit einem mäßigen Genusse gestunder, einsacher und ungefünstelter Speisen zu begnügen, und das süße Gift der Leckereien immer mehr und mehr zu verschmähen lernt; wenn ihr den Mussiggang als eine Pest des Leibes und der Seele flieht, und, so viel es immer möglich ist, bald durch Kopfsarbeit — durch Lernen und Nachdenken — bald durch Handerit beschäftigt seid; wenn ihr euch oft freiwillig übt, etwas sehr Angesnehmes, das ihr gar zu gern haben möchtet, und auch haben könntet,

aus eigener Entschließung zu entbehren, und etwas sehr Unangenehmes, das euch äußerst zuwider ist, und das ihr auch von euch abwehren könntet, mit Borsatz zu übernehmen; wenn ihr euch der Hülfleistungen anderer Menschen so wenig als möglich bedient, und vielmehr durch euren eigenen Berstand, und durch eure eigenen Leibeskräfte eure Bedürfnisse jedesmal selbst zu befriedigen, euch selbst zu rathen und aus Berlegenheiten zu ziehen sucht; wenn ihr endelich in eurem ganzen Leben den großen Schatz eines guten Gewissens zu bewahren, und dadurch euch des Beisalls und der Liebe unsers allmächtigen und allgütigen himmlischen Baters zu versichern trachtet: dann, liebste Kinder, werdet ihr gesund an Leib und Seele sein; dann werdet ihr bei jeder Abwechstung des Schicksals ruhig bleiben, weil ihr alsdann sest überzeugt seid, daß euch nichts bes gegnen könne, was euch nicht von einem weisen und liebevollen Gotte zu eurem wahren Besten zugesandt werde.

Unser Robinson hatte es, wie wir sehen, in dieser auf Gottesssurcht gegründeten Standhaftigkeit noch nicht so weit gebracht, als es zu seiner Ruhe und Glückseligkeit noch nicht so weit gebracht, als es zu seiner Ruhe und Glückseligkeit nöthig gewesen wäre. Daran war wohl unstreitig Dieses Schuld, daß er nun einige Jahre hins durch ein ganz ruhiges, von allen Gesahren und Unglücksfällen freies Leben geführt hatte. Denn, Kinder, — merkt euch diese wichtige Wahrheit! — gar zu große Ruhe und Sicherheit verdersben den Menschen, machen ihn weibisch, surchtsam, gemeiniglich auch lasterhaft; und es ist daher auch eine große Wohlthat Gottes, wenn er uns zuweilen einige Widerwärtigkeiten zuschickt, die unsere Leibess und Seelenkräfte in Thätigkeit sehen und unseren Muth durch lebung stärken muffen. —

Robinson stand, wie wir gehört haben, beim Anblid der Mensichenspur, wie vom Donner gerührt. Furchtsam blickte er umher, lauschte mit großer Aengstlichkeit auf jedes kleine Geräusch der Blätter, und wußte vor Berwirrung lange nicht, wozu er sich ent. schließen sollte. Endlich raffte er sich auf, floh, wie Giner, der

verfolgt wird, und hatte nicht das Herz, auch nur ein einziges Mal sich umzusehen. Aber plöglich machte ihn Etwas ftugen und verwandelte seine Furcht in Grausen und Entsehen.

Er sah — bereitet euch, Kinder, einen erschrecklichen Anblick zu ertragen und den schaudervollen Zustand zu sehen, in welchen Menschen gerathen können, welche ohne Erziehung und Unterricht aufwachsen und sich selbst überlassen bleiben! — er sah einen Ort, woselbst ein runder Kreis in die Erde gegraben war, in dessen Mitte sich eine alte Feuerstelle besand. Hund um diesen Ort berum lagen — mich schaudert, indem ich's euch erzählen muß — Sirnschädel, Hände, Auße und andere Gebeine menschlicher Körper, von welchen das Fleisch abgenagt war.

Alle. Bon wem? von wem?

Bater. Bon — Menschen; doch nein, nur von menschensähnlichen Geschöpfen, die so dumm und viehisch ausgewachsen waren, daß sie, gleich wilden Thieren, weder von Ekel, noch von mitteidiger Menschenliebe abgehalten wurden, das Fleisch ihrer absgeschlachteten Brüder zu verzehren. Es wohnten nämlich damals, wie ich schon erwähnt habe, auf den Karaibischen Inseln wilde Menschen, die man Kannibalen oder Menschenfresser nennt, weil sie die abscheuliche Gewohnheit hatten, alle ihre Feinde, die sie im Kriege lebendig gesangen bekamen, zu schlachten, unter Tanzen und Singen zu braten und dann mit unmenschlichem heißhunger zu verschlingen.

Lotte. Bfui! Die abicheulichen Leute!

Bater. Ihre unmenschtichen Sitten, liebe Lotte, wollen wir verabscheuen, aber nicht die armen Leute selbst, die ja nichts davor können, daß man sie nicht besser unterrichtet und erzogen hat. Hättest du das Unglück gehabt, unter solchen armen Wilden gesboren zu werden, gewiß, du würdest eben so, wie sie, nackt, wild und unvernünftig in Wäldern umherlaufen, würdest dein Gesicht nd deinen Leib mit Röthel beschmieren; man würde dir Ohren

und Nase durchlöchert haben; du würdest dir nicht wenig darauf einbilden, Bogelsedern, Muschelschalen und andere dergleichen Dinge darin zu tragen, und an den unmenschlichen Mahlzeiten deiner wilden Aeltern und Landsleute würdest du einen eben se seiner Antheil nehmen, als du jeht an unseren besteren Speisen nimmst. Freuet euch also, liebe Kinder, und danket Gott dafür, daß er euch von gesitteten, vernünstigen und menschlich gesinnten Eltern hat lassen geboren werden, die es euch so leicht machen, auch gessittete, vernünstige und menschlich gesinnte Menschen zu werden, und bedauert das Schicksal unserer armen Brüder, die noch jeht in dem unglückseitigen Zustande einer thierischen Wildheit seben.

Frighen. Bo find denn jest noch wohl folche Menschen? Johannes. Beit, weit von hier, Frischen! auf der Insel, die man Reu. Seeland nennt, und noch in einigen anderen Ländern. Bater hat's uns vorigen Binter aus einer Reisebesschreibung vorgelesen. Da sollen die Leute auch noch so wild und barbarisch sein, daß sie Menschenfleisch effen. Uber die Engländer, die sie entdecht baben, werden sie wohl gabm machen.

Krikden. Das ift aut!

Bater. Laßt uns nun wieder zu unserm Robinson zuruckfehren. — Er wandte sein Gesicht von diesem gräßlichen Schauspiele weg, ihm wurde übel, und er wurde in Ohnmacht gesunken
sein, wenn die Natur sich nicht durch heftiges Erbrechen geholfen
hätte.

Sobald er fich ein wenig erholt hatte, rannte er mit der aus gerften Geschwindigkeit davon. Raum daß sein treues Lama ihm folgen konnte. Doch lief es ihm nach. Aber so sehr hatte die Furcht den Berstand unsers armen Robinson umnebelt, daß er auf seiner Flucht dieses ihm folgenden Thieres vergaß, die Tritte desselben für die Fußtritte eines ihm nacheilenden Kannibalen hielt, und daher mit der größten Seelenangst alle seine Kräfte ans

strengte, um ihm zu entlaufen. Roch nicht genug; auch seine Ruftung, seinen Spieß, seinen Bogen, sogar sein steinernes Beil — die er jetzt über Alles hätte werth achten sollen — warf er von sich, weil sie ihn im Laufe hinderten. Dabei achtete er so wenig auf den Beg, daß er bald hier, bald da ausbeugte, und am Ende, da er gar nicht mehr wußte, wo er war, sich in einem ordentlischen Kreise herumdrehte, und nach ungefähr einer Stunde wieder an demselben schrecklichen Orte war, von wannen sein Lauf besonnen hatte.

Reues Entsegen! neue Betäubung! denn er merkte nicht, daß dies eben der Ort war, den er schon einmal gesehen hatte, sondern hielt ihn für ein zweites Denkmal der unmenschlichen Denkart derer, vor welchen er flob. Er rannte also mit der Schnelligkeit des Sturmwindes davon, und hörte nicht eher auf, zu laufen, bis er ermattet, ohnmächtig und finnlos zu Boden stürzte.

Indeß er so lag und von sich selbst nichts wußte, fand sein Lama sich wieder bei ihm ein und lagerte sich zu seinen Füßen. Bufälliger Weise war dies gerade ebendieselbe Stelle, wo er vorher seine Waffen abgeworsen hatte. Da er also nach einiger Zeit die Augen wieder öffnete, fand er alles das Seinige neben sich im Grase liegen. Dies und was vorhergegangen war, schien ihm jett ein Traum zu sein; er wußte nicht, weder wie er selbst, noch wie alles dies hierher gekommen war; so sehr hatte die Furcht ihn aller Besonnenheit beraubt!

Er machte sich von neuem auf! aber da die Heftigkeit der Ungst sich unterdeß etwas gelegt hatte, so war er nunmehr darauf bedacht, seine Wassen, das einzige Bertheidigungsmittel, welches er hatte, zu bewahren, und nahm sie mit sich. Er fühlte sich aber so entkräftet, daß es ihm unmöglich war, serner eben so gesichwind als vorher zu lausen, so sehr die Furcht ihn auch dazu antrieb. Der Hunger war ihm für den ganzen Tag vergangen,

und nur ein einziges Mal nahm er fich die Zeit, feinen Durft bei einer Quelle ju ftillen.

Er hoffte, seine Burg zu erreichen; aber das war ihm unmöglich. Da es schon angefangen hatte, Nacht zu werden, befand er
sich noch über eine halbe Stunde weit von seiner Wohnung, an
einem Orte, den er seinen Sommerpalast zu nennen pflegte.
Dieser bestand aus einer Laube und aus einer ziemlich weiten Umzäunung, worin er einen Theil seiner herde hielt, weil hier
viel setteres Gras, als in der Gegend seiner ordentlichen Wohnung,
wuchs. Er hatte hier in dem letztverstossenen Jahre verschiedene
Sommernächte zugebracht, weil es daselbst weniger Mussitos gab,
und darum hatte er dieser Laube den obengenannten Namen
gegeben.

Seine Kräfte waren ganzlich erschöpft, und ce war ihm uns möglich, weiter zu gehen, so gefährlich es ihm auch vorkam, in eis ner unverwahrten Laube zu schlafen. Er beschloß also, da zu bleis ben. Kaum aber hatte er fich ganz ermattet, den Kopf voll schwerer Gedanken und mehr träumend als wachend, auf den Boden bin gestreckt, als er plöglich einen neuen Schrecken hatte, der ihn beisnahe geködtet hätte.

Johannes. Silf Simmel! was dem doch auch Alles begegnen muß!

Rifolas. Bas mar's benn?

Bater. Er hörte eine Stimme, wie vom Himmel berab, die ihm ganz vernehmlich zurief: Robinson, armer Robinson, wo bist du gewesen? Wie kommst du hiersber?

Gottlieb. Taufend! Was mochte benn das fein?

Bater. Robinson sprang erschrocken auf, gitterte wie ein Espenblatt und mußte nicht, ob er davonlaufen oder bleiben sollte. In demfelben Augenblicke borte er die nämlichen Worte noch einmal aussprechen, und ba er seine Augen nach dem Orte, woher ber Schall fam, hinrichtete, fand er - was meint ihr?

Alle. Ja, wer tann bas wiffen!

Bater. — fand er, was der Furchtsame fast immer finden wurde, wenn er sich nur Zeit zum Untersuchen nahme — daß er gar nicht Ursache gehabt hatte, zu erschrecken. Die Stimme kam nämlich nicht vom himmel, sondern von einem Zweige seiner Laube, auf welchem — sein Lieber Papagei saß.

Alle. Ab!

Bater. Dieser hatte zu hause vermuthlich Langeweile geshabt, und weil er einige Male seinen herrn nach der Sommerlaube begleitet hatte, so suchte er ihn hier auf Robinson hatte ihm aber die Borte, die er eben jest aussprach, zu verschiedenen Malen vorgesagt, und so hatte er sie behalten

Bie froh war Robinson, die Ursache des neuen Schreckens ents dect zu haben! Er streckte seine hand aus, rief: Pol! und flugs hüpfte das vertrauliche, furzweilige Ding herab auf seinen Daumen, legte den Schnabel on seine Backen und suhr fort zu schwatzen: Robinson, armer Robinson, wo bist du geswesen?

Fast die ganze Nacht hindurch konnte Robinson vor Furcht und sorgsamen Gedanken kein Auge zuthun. Immer stand ihm ber gräßliche Ort vor Augen, den er gesehen hatte, und vergebens bemühte er sich, seine Einbildungskraft davon abzuziehen. D, zu was für thörichten und schädlichen Entschließungen schreitet der Mensch, wenn die Leidenschaften erst einmal seinen Berstand verssinstert haben! Robinson faßte hundert Anschläge, sich zu retten, wovon der eine immer noch unweiser als der andere war. Unter anderem — könnt ihr es glauben? — beschlöß er, sobald es Tag geworden wäre, Alles zu zerstören, was er die jest mit so vielem sauern Schweiße gemacht hatte. Er wollte die Laube, worin er jest lag, dann die Berzäunung vor derselben einreißen, und seine

Lamas laufen laffen, wohin fie Luft hatten. Dann wollte er eine gleiche Berwüstung mit seiner ordentlichen Wohnung vornehmen, und die schöne Baumwand vernichten, die er vor derselben angelegt hatte. Endlich wollte er auch seine Gärten und Pflanzungen gänzlich zerftören, damit auf der ganzen Insel gar keine Spur irgend eines von Menschenhanden gemachten Berks übrig bliebe.

Johannes. 3, warum denn das?

Bater. Damit die Bilden, wenn fie etwa einmal in biefe Gegend famen, gar nicht merten fonnten, daß ein Menfc da fei.

Jest wollen wir ihn feinen unruhigen Gedanken überlaffen, weil wir ihm doch nicht helfen konnen; und indem wir uns auf unser eigenes sicheres Lager ftrecken, wollen wir unsern freudigen Dank dem guten (Gotte bringen, der uns in einem Lande geboren werden ließ, wo wir unter gesitteten, uns liebenden und helfenden Menschen leben und nichts von wilden Unmenschen zu besorgen haben.

Alle. Gute Nacht, Bater! und Dank für die ichone Er-

## Funfzehnter Abend.

Der Bater fuhr fort:

Kinder, es ist ein mahres Sprichwort: Guter Rath fommt morgen. Das können wir auch aus Robinsons Beisspiele lernen.

Ihr wißt, was fur thörichte Entschließungen ihm gestern seine unmäßige Furcht eingab. Wohl befam es ihm, bag er bie Aus-

führung derselben auf den solgenden Tag verschieben mußte; denn faum hatte das liebliche Tageslicht die dunklen Schatten der Nacht vertrieben, als er die Dinge von einer ganz andern Seite bestrachtete. Bas er gestern für gut, weise und nothwendig hielt, das schien ihm jest schlecht, thöricht und unnöthig zu sein. Mit Einem Borte, er verwarf die übereilten Unschläge, welche die Jurcht ihm eingeslößt hatte, und saßte andere, welche von der Bernunft gebilligt wurden.

Sein Beispiel, liebe Rinder, diene euch zur Warnung, daß ihr in Dingen, die einigen Aufschub leiden, nie gleich von der ersten raschen Entschließung unmittelbar zur That schreitet, sondern viels mehr, wenn es immer sein kann, die Ausstührung auf den folgenden Tag verschiebt.

Robinson fand jest, daß seine Furcht übertrieben gewesen sei. Ich bin nun schon so lange hier, dachte er, und noch nie ist ein Wilder in die Gegend meiner Wohnung gekommen. Beweist genug, daß auf der Insel selbst keine leben mussen. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommen also zuweiten nur einige derselben von einer andern Insel herüber, um hier ihre unmenschtichen Mahtzetten anzustellen; und vermuthlich landen diese immer auf dem südlichen Ende der Insel, und sahren wieder ab, ohne sich weiter auf derselben umzuschen. Das ist denn abermals ein großer Beweis von der Güte der göttlichen Borsehung, daß ich gerade an diesen unfruchtsvarsten Theil der Insel habe mussen geworfen werden, welcher der sicherste für mich war. Wie sollte ich ihr denn nicht zutrauen dürsen, daß sie nun auch ferner mich beschüßen und vor Gesahren mich behüten werde, da ihre weisen und guten Fügungen mir bis hieher so sichtbar gewesen sind!

Sier machte er fich nun die bitterften Borwurfe, daß er gestern, bei seiner übertriebenen Furcht, so wenig Bertrauen auf Gott bewiesen hatte, warf sich reuevoll auf seine Anie, und bat um Berzeihung dieser seiner neuen Berschuldung. Dann trat er, gestärkt und beruhigt, den Weg zu seiner Bohnung an, um basjenige ins Bert zu richten, mas er nunmehr zu thun beschloffen hatte.

Johannes. Bas wollte er benn nun thun?

Bater. Er wollte noch einige Beranstaltungen mehr zu seiner Sicherheit treffen, und barin bandelte er überaus vernünftig. Denn, ungeachtet wir ber göttlichen Borsebung zutrauen müffen, daß fie, wenn wir nach ihrem heiligen Willen zu wandeln uns bestreben, uns in keiner Noth verlaffen werde, so mußsen wir boch auch von unserer Seite nichts versäumen, was zu unserer Sicherheit und zu unserm Glücke etwas beitragen kann. Dazu hat ja eben ber liebe Gott uns den Berstand und alle die anderen Kräfte ber Seele und bes Leibes gegeben, daß wir zur Beförderung unserer Glückseligkeit sie anwenden sollen, so gut wir können.

Das Erste, was er vornahm, war dieses, daß er in einer kleisnen Entsernung von der Baumwand, die seine Bohnung einschloß, einen dichten Wald anlegte, welcher verhindern sollte, daß seine Burg von sern gesehen werden könnte. In dieser Absicht pflanzte er nach und nach wohl 2000 Zweige von dem weidenartigen Baume ein, dessen leichtes Fortkommen und schnelles Wachsthum er nun schon aus Ersahrungen kannte. Er pflanzte sie aber nicht in Reihen, sondern mit Fleiß unordentlich durch einander hin, das mit das Ganze ein natürliches, nicht durch Menschenhände angelegstes Gebusch zu sein scheine.

Rächstdem beschloß er, aus dem Innersten seiner Sohle einen unterirdischen Gang bis an das andere Ende des nicht sehr dieden Berges durchzuführen, um im Fall der Noth, wenn seine Festung erstiegen werden sollte, sich noch durch diesen Ausgang retten zu können. Dies war aber wieder ein sehr mühseliges und lange wieriges Geschäft, und es versteht sich von selbst, daß die Schiffsbauarbeit darüber fürs erste eingestellt werden mußte.

Er verfuhr aber bei Ausgrabung dieses unterirdischen Beges eben fo, wie die Bergleute bei Anlegung der Stollen versfahren.

Gottlieb. Bas find bas, Stollen?

Johannes. Beiß du nicht mehr? Erst graben ja die Bergleute gerade so hinein in den Berg, als wenn sie einen Brunnen graben wollten, und das nennen sie einen Schacht; dann, wenn sie schon ein Bischen tief gegraben haben, so maschen sie erst Quergänge zu den Seiten, und die nennen sie Stollen. Dann graben sie wieder einen Schacht und dann wieder einen Stollen, bis sie an Stellen kommen, wo das Erzliegt.

Bater. Gut erklärt! Run seht ihr, wenn sie so in die Quere (man nennt das horizontal, auf Deutsch: wasserrecht oder wagerecht) graben, so würde ihnen die Erde von oben auf den Ropf fallen, wenn sie dieselbe nicht zu befestigen suchten. Also müffen sie, indem sie weiter arbeiten wollen, diese Erde erst durch Pfähle und Querhölzer stüßen, damit sie sest liege; und eben so machte es nun auch Robinson.

Alle Erde, die er herausarbeitete, marf er an die Baums wand und trat sie fest, so daß dadurch nach und nach eine Erds mauer entstand, die wohl sechs Fuß dick und wenigstens zehn Fuß hoch war. Un verschiedenen Stellen hatte er kleine Löcher, wie Schießscharten, offen gelassen, um durchsehen zu können. Bus gleich hatte er einige Treppen eingeschnitten, um mit Bequemlichkeit aufs und absteigen, und seine Festung, wenn es eins mat nöthig sein sollte, von der Mauer herab vertheidigen zu können.

Run schien er vor einem plöglichen Ueberfalle hintanglich gesichert zu sein. Aber wie, wenn die Feinde sich einfallen ließen, ihn förmlich zu belagern? Wie da?

Der Fall schien nicht unmöglich zu fein. Er hielt alfo fur

nöthig, sich auch darauf gefaßt zu machen, um nicht durch Sunger und Durst zur llebergabe genöthigt zu werden. In dieser Absicht beschloß er, wenigstens Ein mildendes Lama immer auf seinem Hofraume zu halten, und zum Unterhalte desselben einen nur in der Noth anzugreisenden Heuschober in Bereitschaft zu haben; ferner so viele Käse, als er nur immer ersparen konnte, aufzubewahren, und endlich einen Borrath von Früchten und Austern von einem Tage zum andern so lange zu sparen, als sie sich nur halten wurden.

Auf die Ausführung eines andern Einfalls mußte er Bersicht thun, weil er voraussah, daß sie ihm gar zu viel Zeit tosften würde. Er wünschte nämlich, die Quelle, welche nicht weit von seiner Bohnung bervorsprudelte, und einen fleinen Bach bildete, durch seinen Hofraum leiten zu können, um, im Fall einer Belagerung, auch mit Wasser verseben zu sein. Aber da hätte er eine ziemlich große Anhöhe durchstechen musien, welsches von einem einzigen Menschen ohne großen Zeitverlust nicht geschehen konnte. Er hielt es daher für besser, diesen Einfall für jest aufzugeben und wieder zu seiner Schiffsbauarbeit zurückzusehren.

So verstrichen ihm nun wieder einige Jahre, in welchen eben nichts vorfiel, was ergählt zu werden verdiente. Ich eile also darüber hin, um zu einer Begebenheit zu kommen, welche auf das Schicksal unsers guten Freundes einen größeren Ginfluß hatte, als Ales, was bisher auf der Insel ihm begegnet war.

Es war an einem schönen warmen Morgen, ale Robinson, da er schon mit seinem Schiffsbau beschäftigt war, in einiger Entsernung von sich unvermuthet einen starken Rauch aufsteigen sab. Seine erste Empfindung bei diesem Anblicke war Schrecken, die zweite Reugier, und beide trieben ihn an, so geschwind er konnte, nach dem Berge hinter seiner Bohnung zu laufen, um von da herab zu entdecken, was doch wohl die Ursache davon sein möchte. Kaum hatte er den Berg erstiegen, als er, zu seiner noch weit

größeren Bestürzung, wenigstens fünf Nachen oder Kahne am Strande und bei einem großen Feuer wenigstens dreißig Bilde erblickte, die unter barbarischen Geberden und Freudenbezeugungen einen Rundtanz hielten.



So fehr nun auch Robinson auf ein solches Schauspiel seit vielen Jahren vorbereitet war, so fehlte doch nicht viel, daß er abermals vor Angst und Schrecken alle Besonnenheit verloren hätte. Doch rief er diesmal allen seinen Muth und sein Bertrauen auf Gott geschwinder zuruck, stieg eiligst hinab in seine Festung, um sich in den nöthigen Bertheidigungezustand zu segen, legte seine ganze Rüstung an, und saßte in dem Bertrauen auf

Gott den mannlichen Entschluß, sein Leben, so gut er könne, zu vertheidigen. Kaum hatte er diese Entschließung genommen, und durch ein kurzes Gebet sich darin bestärkt, als es ihm so leicht ums herz wurde, daß er Muth genug fühlte, die Strickleiter wieder hinaufzuklettern, um die Bewegungen der Feinde von dem Gipfel des Berges herab zu beobachten.

Aber wie folug ihm das Berg vor Unwillen und Entfegen, als er ziemlich deutlich zwei unglückliche Menschen aus den Rähnen holen und nach dem Feuerplage ichleppen fah! Er zweifelte nicht; daß fie gur Schlachtbank geführt werden follten, und in demfelben Augenblicke murde Diefe Bermuthung auf Die ichrecklichfte Beife beftatigt. Ginige der Unmenichen ichlugen nämlich den einen Befangenen zu Boden, und ein paar Andere fielen über ihn ber, vermuthlich um ihn aufzuschneiden und ihn zu ihrem abscheulichen Gaftmable zuzubereiten. Unterdef fand der andere Gefangene ale Bufchauer bei diefem abicheulichen Schauspiele da, bie die Reihe auch an ihn kommen murde. Aber ploglich, da diefer arme Menfc mertte, daß Alle mit feinem geschlachteten Ungludegefährten beschäftigt waren, und eben nicht so sehr auf ihn achteten, ergriff er, in der Soffnung, fein Leben ju retten, die Flucht, und lief mit unglaublicher Geschwindigkeit gerade auf die Begend gu, mo Robinfons Wohnung war.

Freude, hoffnung, Furcht und Grauen ergriffen zugleich das Berz unsers Freundes und färbten seine Bangen bald mit hoher Röthe, bald mit Todtenbtässe; Freude und hoffnung, weil er besmerkte, daß der Entronnene viel schneller laufen konnte, als Diesienigen, welche ihn versolgten; Furcht und Grauen hingegen, weil der Bersolgte und die Bersolger ihren Beg gerade nach seiner Burg zu nahmen. Jest war zwischen dieser und jenen noch ein kleiner Meerbusen, den der Unglückliche durchschwimmen mußte, wenn er sich nicht gefangen geben wollte. Allein kaum war er dabei angekommen, als er, ohne sich einen Augenblick zu besinnen,





gineinplumpte, und mit eben der Schnelligkeit, die er im Laufen bewiesen hatte, nach dem gegenseitigen Ufer schwamm.

Zwei seiner Bersolger, welche die Vordersten waren, schwammen ihm nach, die Uebrigen kehrten zu ihrem verruchten Gastmahle zusrück. Mit innigem Bergnügen bemerkte Robinson, daß diese Beisden auch im Schwimmen dem Ersten bei weitem nicht gleichkamen. Dieser floh schon gegen seine Bohnung zu, indeß jene noch nicht zur Sälfte durchgeschwommen waren.

In diesem Augenblicke fühlte unser Robinson sich von einem Muthe beseelt, der so groß und seurig noch nie in ihm erwacht war. Seine Blicke sprühten Feuer, sein Herz drängte ihn, dem Unglücklichen beizuspringen; er ergriff, ohne sich einen Augenblick länger zu bedenken, seine Lanze, rannte den Berg hinab, und war in einem Hu! zwischen dem Berfolgten und seinen Berfolgern. Halt! rief er dem Ersten mit lauter, donnernder Stimme zu, indem er aus dem Gebüsche hervorsprang; halt! — Der arme Flüchtling sah sich um und erschraft bei dem Anblicke des über und über in Felle gehüllten Robinson, den er vermuthlich für ein überzmenschliches Besen hielt, dergestalt, daß er nicht wußte, ob er sich vor ihm niederwersen oder entstlieben solle.

Robinson winkte ihm mit der Hand, gab ihm zu erkennen, daß er zu seiner Beschützung da sei und rückte dabei allmälig gegen seine beiden Bersolger an. Jest war er so weit gekommen, daß er den ersten mit seinem Spieße erreichen konnte. Er ersmannte sich und versetzte ihm einen so nachdrücklichen Stoß in den nackten Leib, daß er zu Boden stürzte. Der andere, welcher noch ungefähr hundert Schritte entsernt war, stutzte, holte darauf einen Pfeil hervor und schoß auf Robinson, indem dieser auf ihn loszehen wollte. Der Pfeil traf gerade die Stelle des Herzens, — aber glücklicher Beise nur so schwach, daß er von der harten Pelzziacke wie von einem Banzer zurückprallte, ohne ihn auch nur im geringsten zu verletzen.

Robinson ließ dem Feinde nicht Zeit, einen zweiten Schuß zu thun; er rannte auf ihn zu und streckte ihn in den Sand, indem er eben wieder den Bogen spannte, und jest sah er fich nach dem Geretteten um.

Der arme Flüchtling stand zwischen Furcht und hoffnung noch auf ebenderselben Stelle, auf der ihm Robinson zugerusen hatte, ungewiß, ob Das, was vorging, zu seiner Rettung geschehe, oder ob die Reihe jest an ihn kommen werde. Der Sieger rief ihm zu und winkte ihm herbeizukommen. Er gehorchte, stand aber bald wieder still, trat abermals etwas näher und stand von neuem still, und zwar mit sichtbarer Angst und in der Stellung eines Betenden. Robinson gab ihm alle ersinnlichen Beichen von Freundschaft und winkte ihm abermals, herbeizutreten. Er that's, doch kniete er alle zehn oder zwölf Schritte mit den demuthigsten Geberden nieder, als wenn er ihm danken und zugleich ihm buldigen wollte.

Robinson nahm hierauf seine Larve ab, um ihm ein menschliches und freundliches Gesicht zu zeigen, worauf er ohne Bedenken näher trat, vor ihm niederkniete, den Boden küßte, sich platt niederlegte und Robinsons Zuß auf seinen Nacken setzte, vermuthlich zur Bersicherung, daß er sein Sklav sein wolle. Unser Held, dem est mehr um einen Freund, als um einen Sklaven zu thun war, hob ihn liebreich auf und suchte ihn auf jede nur mögliche Beise zu überzeugen, daß er nichts als Gutes und Liebes von ihm zu erwarten babe. Allein da war noch mehr zu thun.

Einer der Erschlagenen, der den Stich nur in den Unterleib bekommen hatte und vermuthlich nicht tödtlich verwundet war, fing an, sich wieder zu erholen und etwas ausgerissenes Gras in die Bunde zu stopfen, um das Blut zu stillen. Robinson machte seinen Wilden ausmerksam darauf, und dieser antwortete ihm einige Borte in seiner Landessprache, die jener zwar nicht verstand, aber welche ihm doch wie Tonspiel klangen, weil es die erste menschliche

Stimme war, die er nach so vielen Jahren wieder hörte. Hierauf zeigte der Indier auf sein steinernes Beil, dann auf sich, und gab zu verstehen, daß er seinem Feinde vollends den Rest damit zu geben wünsche. Unser Freund, der ungern Menschenblut vergoß, und gleichwohl die Nothwendigkeit, den Berwundeten völlig umzubringen, erkannte, gab seinem Schutzgenossen das Beil und wandte seine Augen weg. Dieser lief darauf hin und spaltete dem Berwundeten auf einen Streich den Kopf bis in die Schulter herab. Dann kam er lachend wieder zurück und legte mit vielen sonderbaren Geberden das Beil und die hirnschale des Erschlagenen zum Zeichen des Sieges zu Robinsons Füßen nieder.

Dieser gab ihm durch Zeichen zu verstehen, daß er die Bogen und die Pfeile der Getödteten nehmen und ihm folgen solle. Der Wilde hingegen bedeutete ihm, daß er erst die todten Körper im Sande verscharren wolle, damit ihre Gefährten, wenn sie etwa nachsolgen sollten, sie nicht finden möchten. Robinson bezeigte ihm Beifall über diese Borsichtigkeit, und da war er mit seinen Sanden so hurtig darüber aus, daß er in weniger als einer Bierstelftunde schon beide Leichname verscharrt hatte. Dann wanderten Beide nach Robinsons Wohnung und erstiegen den Berg.

Lotte. Aber, Bater, nun mar ja Robinson ein Mörder ges morden.

Frighen. 3, das waren ja nur Wiste, die er umgebracht hatte; das thut nichts!

Lotte. Ja, es maren aber doch Menschen!

Bater. Allerdings waren fie das, Frischen, und wild oder gefittet, thut hier nichts zur Sache. Die Frage aber ift nur, ob er ein Recht dazu hatte, diese Unglücklichen umzubringen? Bas meinft du, Johannes?

Johannes. Ich glaube, daß er ein Recht dazu hatte.

Bater. Und warum?

Johannes. Beil sie solche Unmenschen waren, und weil sie sonst den andern armen Bilden wurden todt gemacht haben, der ihnen doch wohl nichts zu Leide gethan hatte.

Bater. Aber wie konnte Robinson das wissen? Bielleicht hatte dieser den Tod verdient. Bielleicht waren Diesenigen, die ihn verfolgten, Diener der Gerechtigkeit, die von ihrem Oberhaupte dazu besehligt waren. Und dann, wer hatte Robinson zum Richter über sie bestellt?

Rifola &. Ja, aber wenn er fie nicht getödtet hatte, so murden fie feine Burg gesehen haben, und dann hatten fie es den Undern wieder erzählt —

Gottlieb. Und dann waren fie Alle gekommen und hatten den armen Robinson selbst umgebracht —

Frigen. Und aufgefreffen bagu!

Bater. Zest seid ihr auf dem rechten Flecke: zu feiner eigenen Sich erheit mußte er es thun; ganz recht! Aber ift man denn wohl berechtigt, um sein eigenes Leben zu retten, einen Unstern umzubringen?

Alle. Dia!

Bater. Barum?

Johannes. Beil Gott will, daß wir unfer Leben erhalten sollen, so lange wir nur können. Benn also Einer uns ums bringen will, so muß es ja wohl recht sein, ihn erft umzubringen, damit er's muffe bleiben lassen.

Bater. Allerdings, liebe Rinder, ift eine folde Roths wehr nach menschlichen und göttlichen Gesegen recht; aber; wohl gemerkt, nur in tem einzigen Falle, wenn gant und gar kein anderes Mittel ju unferer eigenen Rettung übrig ift. Saben wir hingegen Gelegenheit, entweder zu entfliehen oder von Anderen beschüßt ju werden, oder unsern Berfolger aus ger Stand zu segen, uns zu schaden, so ist ein Angriff auf sein





Leben ein wirklicher Mord, und wird auch von der Obrigkeit als ein folcher bestraft.

Bergest nicht, liebe Kinder, Gott zu danken, daß wir in einem Lande leben, in welchem die Obrigkeit so gute Beranstaltungen zu unserer Sicherheit getroffen hat, daß unter hunderttausend Menschen höchst selten auch nur ein einziger in die traurige Nothwendigkeit gerathen kann, von dem Rechte der Nothwehr Gebrauch machen zu muffen.

Benug für heute!

## Sechszehnter und siebenzehnter Abend.

Nachdem die Gesellschaft am folgenden Abend fich wieder versiammelt hatte, und das gewöhnliche: Ah! von Robinson! von Robinson! von Robinson! von Munde zu Munde gestogen war, suhr der Bater in seisner merkwürdigen Erzählung folgendermaßen fort:

Das Schieksal unsers Robinson, liebe Kinder, das uns Allen so sehr am herzen liegt, ist noch nicht entschieden. Er erstieg, wie wir gehört haben, mit feinem geretteten Bilden den Berg hinter seiner Wohnung, und da haben wir ihn gestern verlassen, ungewiß, was aus Beiden werden wurde. Seine Lage war noch immer sehr gefährlich; denn was konnte man wahrscheinlicher vermuthen, als daß die Wilden, sobald sie ihre unmenschliche Mahlzeit wurden vollendet haben, ihren ausgebliebenen beiden Gefährten nachgeben und den entronnenen Gesangenen aufsuchen wurden? Und thaten sie das, wie leicht stand dann nicht zu besorgen,

daß fie Robinsons Bohnung entdecken, fie mit Gewalt erfturmen und ibn mit feinem Schutgeenoffen abschlachten murben?

Robinson schauderte bei diesem Gedanken, indem er auf dem Gipfel des Berges hinter einem Baume stand und den abscheulichen Freudenbezeigungen und Tänzen der wilden Unmenschen von sern zusah. Er überlegte in der Geschwindigkeit, was wohl am besten sei: zu flieben? oder sich in seine Burg zu begeben? Ein Gedanke an Gott, den Beschüger der Unschuld, gab ihm Kraft und Muth, das Lepte zu erwählen. Er kroch also, um nicht gesehen zu werden, hinter niedrigem Gesträuche bis zu seiner Strickleiter sort und befahl seinem Gefährten durch Zeichen ein Gleiches zu thun. Und so steigen Beide hinab.

hier machte der Wilde große Augen, da er die bequeme und ordentliche Einrichtung der Bohnung seines Errettere sah, weil er so etwas Schönes in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen hatte. Es war ihm ungefähr eben so dabei zu Muthe, als wenn ein Landsmann, der nie aus seinem Dorfe gekommen ist, zum erften Male in einen Palast geführt wird.

Robinson gab ihm durch Zeichen zu verstehen, was er von seinen grausamen Landsleuten für sich und ihn besorgte, und besteutete ihm, daß er entschlossen sei, sein Leben bis auf den letten Blutstropfen gegen sie zu vertheidigen. Der Wilde verstand ihn, machte ein grimmiges Gesicht, schwenkte das Beil, welches er noch in Händen hatte, einige Male über dem Ropse, und wandte sich darauf mit fürchterlichen Geberden drohend nach der Seite hin, wo seine Feinde waren, als wenn er sie zum Kampse herausforderte, um durch dies Alles seinem Schutherrn zu erkennen zu geben, daß es ihm gleichfalls nicht an Muth sehle, sich tapser gegen sie zu wehren. Robinson lobte seine Gerzhaftigkeit, gab ihm einen Bogen nehst einem seiner Spieße (denn er hatte deren nach und nach noch einige mehr versertigt) in die Hand, und stellte ihn als Schildwache an ein kleines Loch, welches er mit Fleiß in der

Baumwand gelaffen hatte, und wodurch man den Zwischenraum übersehen konnte, der das von ihm gepflanzte Gebüsch von der Baumwand trennte. Er felbst trat in seiner ganzen Rüstung an die andere Seite der Wand, wo er gleichfalls ein solches Bachtioch offen gelaffen hatte.

In dieser Stellung hatten sie ungefähr eine Stunde zugebracht, als sie plöglich durch ein wildes, aber noch ziemlich fernes Geschrei vieler Stimmen erschreckt wurden. Beide machten sich fertig zum Streite, und winften Einer dem Andern zu, um sich gegenseitig aufs zumuntern. Es wurde wieder still; dann errönte abermals ein ahnsliches Geschrei, und zwar schon etwas näher, worauf von neuem eine fürchterliche Stille folgte. Jest -

Lotte. D Bater, ich laufe weg, wenn fie kommen!

Frischen. Pfui! wer wollte wohl so eine feige Memme sein! Gottlieb. Laß du nur, Lotte! Robinson wird sich schon wehren; davor ist mir gar nicht bange.

Lotte. Na, ihr sollt sehen, sie werden ihn gewiß todt machen!

Johannes. D ftill!

Bater. Jest ließ sich ziemlich nahe eine einzige rauhe Stimme hören, die in das Gebusch fürchterlich hineinschrie, und von dem Wiederhalle des Berges zurückgerusen wurde. Schon standen unsere muthigen Kämpfer bereit; schon hatte Jeder seinen Vogen gespannt, um dem Ersten, der sich würde blicken lassen, einen Pfeil in den Leib zu schießen; ihre Augen sunkelten von muthiger Erwartung, und waren unverwandt auf diejenige Gegend des Gebusches gerichtet, aus welcher die Stimme erschollen war —

hier hielt der Bater plöglich ein, und Alle beobachteten ein erwartungevolles Stillschweigen. Endlich fragten ihn Alle mit Einem Munde: warum er denn nicht fortsahre? Und der Bater antwortete:

Um euch abermals eine Gelegenheit zu geben, eure Begierden bändigen zu lernen! Vermuthlich seid ihr jest Alle sehr neugierig, den Ausgang des fürchterlichen Kampses zu wissen, der unserm Robinson bevorzustehen scheint; auch bin ich, wenn ihr es wollt, sogleich bereit, ihn euch zu erzählen. Aber wie? wenn ihr eure Neugierde bekämpstet, und die Befriedigung derselben bis auf morgen verschöbet? Ihr sollt indeß euren freien Willen haben; sprecht, wollt ihr? oder nicht?

Wir wollen! wir wollen! war die allgemeine Antwort, und so wurde die Fortsetzung der Erzählung bis auf den folgenden Abend ausgesetzt\*).

Jeder setzte unterdeß, bis zum Effen getrommelt wurde, seine gewöhnliche Handarbeit unter lehrreichen Gesprächen fort. Ginige machten Körbe, Undere Schnure, und wiederum Andere entwarfen Risse zu einer kleinen Festung, die man nächstens auf dem großen Hofraume anlegen wollte, und erst am folgenden Abend suhr der Bater in der abgebrochenen Erzählung also fort:

Robinson und sein muthiger Bundesgenoffe blieben in derjentgen kriegerischen Stellung, worin wir sie gestern verlassen haben, bis
gegen Abend stehen, ohne fernerhin das Geringste zu sehen und zu
hören. Endlich ward es Beiden sehr wahrscheinlich, daß die Wilden
von ihrem vergeblichen Nachsuchen wohl mußten abgestanden sein,
und in ihren Kähnen sich wieder nach ihrer Seimath zuruckbegeben
haben. Sie legten ihre Baffen nieder, und Robinson holte etwas
von seinem Borrathe zum Abendessen herbei.

<sup>\*)</sup> Unfere jungen Lefer muffen aber wiffen, bag alle biefe Rinder feit einiger Zeit fo manche lebung in ber Selbstüberwindung gebabt hatten, baß es ihnen gar nicht mehr fauer wurde, auch auf ibre liebsten Bergnügungen, wenn es fein mußte, mit lachendem Munde Bergicht zu thun; und fie werben wohl thun, wenn fie biefe Kinder, bie jest ale Manner fich fehr gut babei befinden, barin nachzuahmen suchen.

Weil dieser merkwürdige Tag, der in der Geschichte unsers Freundes sich vorzüglich auszeichnet, gerade ein Freitag war, so beschloß er, seinem geretteten Wilden den Namen desselben zu geben, und nannte ihn also Freitag.

Robinson hatte jest erst Zeit, ihn etwas genauer zu betrachten. Es war ein wohlgewachsener junger Mensch, ungefähr 20 Jahr alt. Seine Haut war schwarzbraun und glänzend, sein Haar schwarz, aber nicht wollicht, wie das Haar der Neger, sondern lang, seine Nase furz, aber nicht eingedrückt; seine Lippen waren klein, und seine Jähne weiß, wie Elsenbein. In beiden Ohren trug er allerlei Muschelwerk und Federn, worauf er sich nicht wenig einzubilden schien. Uebrigens ging er nacht vom Kopse bis zu den Füßen.

Eine von den vorzüglichsten Tugenden unsers Robinson war die Schamhaftigkeit. So groß daher auch sein Hunger war, so nahm er sich doch erst die Zeit, für seinen nackten Hausges nossen aus einem alten Felle eine Schürze zu schneiden und sie dann mit Bindsaden zu besestigen. Dann gab er ihm zu versstehen, daß er sich neben ihn sehen solle, um das Abendbrot mit ihm zu essen. Freitag (denn so wollen wir ihn kunftig auch nennen) näherte sich ihm mit allen erfinnlichen Zeichen der Ehrserbietung und Dankbarkeit, kniete alsdann vor ihm nieder, legte seinen Kopf platt auf die Erde, und setze eben so, wie er es das erste Mal gemacht hatte, seines Befreiers Fuß auf seinen Racken.

Robinsons Herz, welches die Freude über einen so lange gemunschten Gesellschafter und Freund kaum fassen fonnte, hatte sich lieber durch Liebkosungen und zärtliche Umarmungen ergossen; aber ber Gedanke, daß es zu seiner eigenen Sicherheit gut sein möchte, den neuen Gastfreund, deffen Gemuthsart er noch nicht kannte, eine Zeit lang in den Schranken einer ehrerbietigen Unterwürsigkeit zu halten, bewog ihn, die Huldigung deffelben als Etwas, das ihm gebühre, anzunehmen, und eine Zeit lang den König mit ihm zu spielen. Er gab ihm also durch Zeichen und Geberden zu verstehen, daß er ihn zwar in seinen Schutz genommen habe, aber nur unter der Bedingung eines strengen Gehorsams; daß er sich also musse gefallen lassen, alles Das zu thun, oder zu lassen, was er, sein herr und sein König, ihm zu besehlen oder zu verbieten für gut erachten werde. Er bediente sich dabei des Borts Razika! womit die wilden Umerikaner ihre Oberhäupter zu benennen pflegen, wie er sich glücklicher Beise erinnerte, einmal gehört zu baben.

Mehr durch dieses Wort, als durch die damit verbundenen Zeischen, verstand Freitag die Meinung seines Herrn, und äußerte seine Zufriedenheit darüber, indem er das Wort Kazika einige Male mit lauter Stimme wiederholte, dabei auf Robinson wies, und sich von neuem ihm zu Füßen warf. Ja, um zu zeigen, daß er recht gut wisse, was es mit der königlichen Gewalt zu bedeuten habe, ergriff er den Spieß, gab ihn seinem Herrn in die Hand, und seste die Spige desselben sich selbst auf die Brust, vermuthlich um dadurch anzuzeigen, daß er mit Leib und Leben in seiner Macht stehe. Robinson reichte ihm hierauf mit der Würde eines Fürsten freundsschlich die Hand, zum Zeichen seiner königlichen Huld, und besfahl ihm, sich zu lagern, um die Abendmahlzeit mit ihm einzunehmen. Freitag gehorchte; doch so, daß er sich zu seinen Füßen auf dem flachen Boden niedersetze, indeß Robinson auf einer Grassbank saß.

Seht, Kinder, auf diese oder auf eine ähnliche Beise find die ersten Könige in der Welt entstanden. Es waren Männer, die an Klugheit, an Muth und Leibesstärke anderen Menschen überlegen waren. Daher kamen diese zu ihnen, um sie zu bitten, sie gegen wilde Thiere, deren es anfangs mehr gab, als jest, und gegen solche Menschen zu beschüßen, die ihnen Unrecht thun wollten. — Dafür versprachen sie denn, ihnen in allen Stücken gehorsam zu sein, und ihnen von ihren Herbert und ihren Früchten jährlich Etwas

abzugeben, damit fie selbst nicht nöthig hatten, fich ihren Unterhalt zu erwerben, sondern fich ganz allein mit der Sorge für ihre Unsterthanen beschäftigen könnten. Diese jährliche Gabe, welche die Unterthanen dem Könige zu bringen versprachen, nannte man in der Folge den Tribut, auf Deutsch- die Abgaben. So entstand die königliche Gewalt, so die Pflicht des Gehorsams und der Unterswürfigkeit gegen Einen oder einige Menschen, in deren Schutz man sich begab.

Robinson war also nunmehr ein wirklicher König, nur daß seine Herrschaft sich nicht weiter, als über einen einzigen Unterthan und einige Lamas erstreckte; den Bapagei mit einbegriffen. Seine Majestät geruhte indeß, sich zu ihrem Dienstmann (Bafallen) so sehr herabzulaffen, als es ihre Burde nur immer gestatten wollte.

Frigen. Bas ift das, ein Dienstmann, oder ein Bafall? Bater. Einer, der von einem Undern abhangt, diesem diesnen muß, und dafur von ihm beschüt wird: ein Unterthan.

Nach aufgehobener Tasel geruhete Se. Majestät in hohen Gnaden zu verordnen, wie es mit dem Nachtlager gehalten werden solle. Sie fand für gut, ihren Unterthan — der nun zugleich auch ihr erster Staatsminister und ihr Rammerdiener, ihr General, ihr Kammerherr, Oberhosmarschall und Schlosverwalter war, vor der Hand noch nicht in ihrer eigenen Söhle, sondern in ihrem Reller schlasen zu lassen, weil sie es bedenklich fand, ihr Leben und das Geheimnis des verborgenen Ausganges aus der Höhle einem Neulinge anzuvertrauen, dessen Treue noch nicht geprüft, also auch noch nicht bewährt gefunden war. Freitag erhielt also die Anweisung, etwas Heu in den Keller zu tragen, um sich ein Lager daraus zu bereiten, indeh Se. Majestät um größerer Sicherheit willen, alle Wassen in ihr eigenes Schlasgemach trug.

Dann geruhte fie im Angesichte ihres ganzen Reichs ein Beispiel von Herablaffung und Demuth zu geben, welches vielleicht das einzige in seiner Art ist. Ihr werdet darüber erstaunen, und ihr wurdet es für unglaublich halten, wenn ich euch nicht versichern könnte, daß es in den Jahrbüchern der Regierung unseres Robinson mit klaren Borten gelesen wird, und durch dieselben schon längst weltkundig geworden ist. Könnt ihr's glauben: Robinson, der Monsarch, der unbeschränkte König und Beherrscher der ganzen Insel, der herr über das Leben und den Tod aller seiner Unterthanen, verrichtete vor Freitags Augen das Amt einer Stallmagd, und molk, mit eigener hoher Hand, die im Hofraume befindlichen Lamas, um seinem ersten Minister, dem er dies Geschäft künstig zu überstragen beschlossen hatte, zu zeigen, wie er es machen muffe!

Freitag wußte noch nicht, was das, was er seinen Geren verrichten sah, zu bedeuten hatte; denn sein und seiner Landsleute
schwacher Berstand war noch nicht darauf verfallen, daß die Milch
der Thiere wohl eine nahrhafte und gesunde Speise sei. Noch nie
hatte er Milch gekostet und war daher ganz entzucht über den angenehmen Geschmack derselben, da ihm Robinson davon zu kosten gab.

Rach alle dem, was Beide an diesem Tage ausgestanden hatten, sehnten sie sich nun nach Schlaf und Ruhe. Robinson gebot dasher seinem Schügling, zu Bette zu gehen; er selbst that dasselbe. Doch vergaß er nicht, ebe er sich niederlegte, Gott für die Abwensdung der Gefahren des Tages und für die Zuführung eines menschlichen Gehülfen inbrunftig zu danken.

## Achtzehnter Abend.

Johannes. Run foll mich doch verlangen, zu hören, mas Robinson mit seinem Freitag Alles vornehmen wird.

Dietrich. D, nun wird er schon viel mehr machen können, gle vorher, weil er jest einen Gehulfen hat!

Bater. Ihr werdet immer mehr sehen, Kinder, was für große Bortheile dem Menschen durch die Geselligkeit zusließen, und wie viel Ursache wir also haben, Gott zu danken, daß er den Trieb nach Umgang und Freundschaft mit anderen Menschen uns so tief eingepflanzt hat!

Das Erfte, mas Robinson mit seinem Freitag am anderen Morgen vornahm, war ein Bang nach der Stelle, wo die Wilden den Tag vorber ihre unmenschliche Siegesmahlzeit gehalten hatten. Im Singeben tamen fie junadit an den Ort, wo die beiden von Robinson erschlagenen Wilden verscharrt lagen. Freitag zeigte feinem herrn die Stelle, und ließ fich nicht undeutlich merten, daß er wohl Luft hatte, die todten Leiber wieder aufzugraben, um eine Mablzeit davon zu halten. Aber Robinson machte ein erschreckliches, Unwillen und Abicheu ausdruckendes Geficht, bob feine Lange drohend empor und gab ihm zu verstehen, daß er ihn auf ber Stelle todten wurde, sobald er fich jemale wieder einfallen ließe, Menschenfleisch zu effen. Freitag verstand die Drohung, und unterwarf fich demuthig dem Willen feines Berrn, ungeachtet er nicht begreifen konnte, mas für Urfache er doch haben mochte, ihm ein Bergnugen zu versagen, von deffen Abicheulichkeit er gang und gar teinen Begriff batte.

Jest waren fie bei der Feuerstelle angekommen. Welch ein Unblid! Sier lagen Knochen, dort halbzernagte Fleischstücke von

Menschen, und an verschiedenen Stellen mar der Boben mit Blut gefärbt. Robinson mußte seine Augen davon abkehren. Er bestabl Freitag, Alles auf einen Hausen zu werfen, und dann ein Loch in die Erde zu graben, und die traurigen lleberbleibsel der Inmenschlichkeit seiner Landsleute darin zu verscharren, und Freistag gehorchte.

Robinson untersuchte indes mit großer Sorgsalt die Afche durch, ob nicht vielleicht ein Fünken Feuer möchte übrig geblieben sein. Aber umsonst! Es war gänzlich erloschen. Das war nun sehr traurig für ihn; denn nachdem der Himmel ihm einen Gesellschafter verliehen hatte, blieb ihm vor der Sand fast nichts zu wünschen übrig, als — Feuer. Indem er nun mit gesenktem Kopfe dastand, und mit traurigen Blicken die todte Asche betrachtete, machte Freitag, der ihm eine Zeit lang ausmerksam zugesehen hatte, einige ihm unverständliche Beichen, ergriff darauf plöstich das Beil, rannte wie der Wind nach dem Walde, und ließ Robinsson, der seine Absicht nicht begriff, voll Berwunderung über diesesplöstliche Weglausen zurück.

Bas ift das? dachte dieser, indem er voll Erstaunen ihm nachsfah. Sollte der Undankbare dich verlassen, dich sogar deines Beites berauben wollen? Sollte er grausam genug sein, sich deiner Bohnung bemächtigen, dich mit Wewalt davon ausschließen, oder gar dich seinen unmenschlichen Landsleuten verrathen zu wollen? — Schändlich! Schändlich! rief er aus, und ergriff, von Unwillen über eine so unerhörte Undankbarkeit entbrannt, den Spieß, um dem Berräther nachzulausen, und ihn zu hindern, seine schwarzen Unschläge auszusähren.

Schon hatte er mit schnellen Schritten fich auf den Beg gemacht, als er plöglich Freitag in vollem Laufe zurücksommen sab. Robinson blieb betroffen steben, und sah mit Berwunderung, daß der vermeinte Berräther im Herzulausen eine Sandvoll durres Gras, aus welchem Rauch beraussubr, in die Sobe bielt. Jest





faßte es Flamme. Freitag warf es zur Erde, legte augenblicklich noch mehr trockenes Gras und Reisholz hinzu, und Robinson sah zu seinem freudigen Erstaunen in demselben Augenblicke ein helles, lustiges Feuer auflodern. Auf einmal war ihm Freitags plöglisches Beglaufen begreistich, und vor Freude außer sich, fiel er ihm um den Hals, drückte und küßte ihn mit Inbrunst, und bat in Gedanken ihn tausendmal um Berzeihung, daß er einen so ungegrundeten Berdacht auf ihn geworsen hatte.

Rifolas. Aber wo mochte denn Freitag das Feuer herge- nommen baben ?

Bater. Er war mit dem Beile in den Bald gerannt, um von einem trockenen Stamme zwei Holzstücke abzuhauen. Diese hatte er so geschwind und so geschickt zu reiben gewußt, daß sie sich entzündeten. Dann hatte er hurtig das glimmende Holz in etwas heu gewickelt, und war mit diesem Heu in der Hand so schwell als möglich davon gerannt. Durch die geschwinde Bewegung gerieth das entzündete Heu in Flammen.

Freund R. Da hat mir unser Robinson einmal wieder gar nicht gefallen!

Johannes. Warum nicht?

Fr. R. Darum nicht, daß er, ohne hinlängliche Anzeigen von Freitags Untreue zu haben, sogleich einen fo schwarzen Argwohn gegen ihn faßte. Pfui! wer wollte wohl so mißtrguisch sein!

Johannes. Ja, es hatte aber doch wohl sein konnen, daß es wahr gewesen ware, was er besorgte; und da mußte er fich doch vor ibm in Acht nehmen!

Fr. R. Bersteh mich recht, lieber Johannes! Daß der Gestanke an Freitags mögliche Untreue ihm einfiel, verdenke ich ihm nicht; auch das nicht, daß er ihm nachlief, um ihn zu hinstern, falls er Etwas wider ihn im Schilde führen sollte; denn diese Borsicht gegen einen noch unbekannten Menschen war allerdings nöthig und gut. Aber Das verdenke ich ihm, daß er diesen

Argwohn nun gleich für gegründet hielt, daß er in Leidenschaft gerie.h, und, von Unwillen entbrannt, sich gar nicht einfallen ließ, daß Freitag doch wohl unschutdig sein könnte. — Rein, so weit muß unser Mißtrauen gegen andere Menschen niemals gehen, wenn wir nicht die gewissesten Beweise ihrer Untreue in Sändenhaben. In zweiselhaften Fällen muß man von Ansderen immer das Beste, nie das Schlimmste, versmuthen.

Bater. Eine gute Regel! Merkt fie euch, Kinder, und richtet euch banach.

Run, unser Robinson war, wie gesagt, vor Freuden außer sich, da er seinen Argwohn zernichtet und sich nun auf einmal wieder im Besitze des so lange entbehrten und so sehnlich erwünschten Feuers sah. Lange weidete er seine Augen an den auflodernden Flammen und konnte sich nicht satt daran sehen. Endlich nahm er einen glühenden Feuerbrand, und lief damit, von Freitag besgleitet, nach seiner Bohnung.

Hier machte er augenblicklich ein helles Feuer in seiner Ruche an, legte einige Kartoffeln dazu, und flog darauf, wie der Wind, nach seiner Herde, um ein junges Lama zu holen. Dieses wurde geschlachtet, abgestreift, zerlegt und ein Viertel davon an den Spieß gesteckt. Treitag wurde als Bratenwender bestellt.

Unterdeß daß diefer sein Amt verrichtete, schnitt Robinson ein Bruftftud ab, und legte es wohlgewaschen in einen seiner Töpfe. Dann schälte er einige Kartoffeln, zerstampste zwischen zwei Steinen eine Handvoll Mais zu Mehl, that Beides zu dem Fleische im Topfe, und goß so viel reines Wasser darauf, als ihm nöthig zu sein schien. Auch vergaß er nicht, etwas Salz dazu zu wersen, und dann setze er diesen Topf gleichfalls ans Feuer.

Lotte. D, ich weiß schon, was er davon machen wollte: — Brühsuppe!

Bater. Bang recht; eine Speife, die er nun wenigstens in





acht Jahren nicht genoffen hatte! Ihr konnt denken, wie der Mund ihm danach muffern mußte!

Freitag machte bei diefen Buruftungen große Mugen, weil er noch nicht begreifen konnte, wozu das Alles folle? Bom Rochen batte er nie etwas gehört oder gesehen; er mußte daber auch fcblechterdings nicht zu erratben, was das Waffer im Topfe bei bem Reuer folle? Ale nun Robinfon auf einige Augenblicke in feine Soble gegangen mar, und das Baffer im Topfe anfing ju fieden, flutte Freitag, weil es ihm unbegreiflich mar, mas boch wohl das Baffer auf einmal in Bewegung feten möchte? Da es aber vollende aufbraufete und von allen Seiten anfing übergulaufen, gerieth er auf den narrifden Ginfall, daß vielleicht irgend ein lebendiges Thier darin fei, welches die plogliche Bewegung verursache; und um ju verhuten, daß diefes Thier nicht alles Baffer aus dem Topfe herausdrange, ftectte er hurtig feine Sand binein, um es zu fangen. Aber in eben bemfelben Augenblide fing er ein fo entfetliches Befchrei an, daß die Welfenwand der Soble davon erbebte.

Angst und Schrecken ergriffen unfern armen Robinson, da er dies gewaltige Geschrei vernahm, weil er in dem ersten Augensblicke nichts Anderes vermuthen konnte, als daß die Wilden da wären, und seinen Freitag schon gepackt hätten. Furcht und Selbstliebe riethen ihm, sich durch seinen verborgenen Gang auf die Flucht zu begeben, um sein eigenes Leben zu retten. Aber er verwarf diesen Einfall augenblicklich wieder, weil er es mit Recht für schändlich hielt, seinen neuen Hausgenossen und Freund im Stiche zu lassen. Ohne sich also länger zu befinnen, stürzte er aus der Höhle hervor, sest entschlossen, für Freitags Befreiung aus den Händen der Unmenschen noch einmal Blut und Leben zu wagen.

Freund B. Go gefällft du mir, Freund Robinson.

Bater. Er fturgte alfo hervor, das Beil in der Sand; aber

— wie erstaunte er, da er Freitag ganz allein, wie einen Unfinnigen, mit unaushörtichem Geschrei umhertanzen und die allerseltsamsten Geberden machen sah. Lange stand er, wie verdust, und wußte nicht, was er davon denken sollte. Endlich kam es zu Erklärungen, und da ersuhr er denn durch Zeichen, daß das ganze Unheil darin bestand, daß Freitag sich die Hand ein wenig verbrannt hatte.

Diesen zu beruhigen, kostete nicht wenig Mühe. Damit ihr aber begreifen möget (was Robinson erst ein Jahr nachher, da Freitag mit ihm reden konnte, begriff), warum dieser, um einer solchen Kleinigkeit willen, einen so entseylichen Lärm machte und sich so wunderlich geberdete, so muß ich euch erst sagen, was uns wissende, in ihrer Jugend nicht unterrichtete Menschen zu denken pstegen, wenn ihnen Etwas begegnet, wovon sie die Ursache nicht einzusehen vermögen.

Die armen einfältigen Menschen gerathen nämlich alsdann fast immer auf den Gedanken, daß irgend ein unsichtbares Besen, ein Geist, die Ursache von Demjenigen sei, was sie nicht begreisen können; und sie meinen, daß dieser Geist eine solche Wirkung auf Besehl irgend eines Menschen hervorbringe, dem er dienstbar ges worden sei. Einen solchen Menschen, dem sie die herrschaft über einen oder mehre Geister zutrauen, nennen sie dann einen Zaubes rer oder herenmeister, und wenn's ein Frauenzimmer ist, eine Zausberinn oder Here.

Benn, zum Beispiel, einem unwissenden Landmanne plöglich ein Pferd oder eine Ruh frank wird, ohne daß ihm die Ursache dieser Krankheit bekannt ift, so gerath er leicht auf den dummen Gedanken, daß irgend ein Sexenmeister oder eine Sexe im Dorfe sei, die sein Pferd oder seine Kuh bezaubert, das heißt, durch Sulfe eines unsichtbaren bosen Geistes frank gemacht hätten.

Lotte. Uch ja, Bater, das fagte ja unsere Unna auch, da die Ruh auf einmal so wenig Milch gab.

Bater. Gieb alfo Ucht, liebe Lotte, auf Das, was ich euch darüber fagen will, damit du dem armen Mädchen seinen Irrthum benehmen kannft, wenn du morgen wieder kochen hilfst.

Benn nun folche einfältigen Leute in Diefem Aberglauben fteben, so giebt es gemeiniglich auch irgend einen liftigen und boshaften Betruger, der fich ihre Unwiffenheit und ihren Aberglauben ju Ruge macht, um Geld von ihnen ju gieben. Gin folder Betruger bestärft fie dann in ihrem Irrthume, weiß fich eine wichtige Miene zu geben, sagt, fie hatten gang Recht, das Thier sei wirklich bebert, aber wenn fie ibm nur fo oder fo viel Geld geben wollten, fo fei er im Stande, das Thier wieder zu entzaubern, oder den Bauberer und den bofen Beift zu zwingen, davon abzulaffen. Das thun denn diefe einfältigen Leute, und der Teufelsbanner (fo nennen fie den Betrüger) macht dafür allerlei narrifche Gauteleien. Wird das Bieb dann etwa zufälliger Beife wieder gefund, fo ichworen fie darauf, daß es wirklich bebert gewesen, aber von dem flugen Manne (fo pflegen fie den Betruger auch mohl zu nennen) wieder entzaubert worden fei. Stirbt aber das Bieb, nun fo hat der fluge Mann taufend Ausreden, wodurch er dem Bolte begreiflich Bu machen weiß, marum die Bannung, ohne feine Schuld, fruchtlos geblieben fei.

Je dummer die Menschen sind, desto mehr sind sie diesem schädlichen Aberglauben ergeben. Ihr könnt also denken, daß er vornehmlich unter den Wilden stark in Schwange gehen musse. Alles, was diese mit ihrem einfältigen Berstande nicht begreisen können, das schreiben sie den Wirkungen böser Geister zu; und dies war nun auch der Fall, worin sich unser Freitag befand.

Nie hatte er gehört oder erfahren, daß man Waffer heiß maschen fann; nie hatte er folglich auch gefühlt, wie weh es thut, wenn man die hand in fochendes Waffer steckt; er konnte alfo auch schechterdings nicht begreifen, woher die so schwenzhafte Empfindung kam, die ihn plöglich überfiel, als das kochende Waffer

seine Sand berührte. Er glaubte daher fteif und fest, bag es mit Bauberei jugebe, und daß sein Berr ein Begenmeister sei.

Run, Kinder — macht euch darauf gefaßt! — es wird euch künftig auch wohl einmal Eins und das Andere vorkommen, deffen Ursache ihr nicht werdet begreifen können. Ihr werdet Taschenspieler und Gaukler sehen, die wunderseltsame Dinge machen können, die z. B., dem Scheine nach, einen Bogel in eine Maus verwandeln, einen geköpften Bogel wieder lebendig machen u. s. w., ohne daß ihr bei der größten Aufmerksamkeit im Stande seid, die Gaukelei zu entdecken. Wenn euch dann auch etwa der Gedanke einfallen sollte: Das geht nicht mit rechten Dingen zu! Der muß ein Herenmeister sein! so erinnert euch unseres Freitags, und seid versichert, daß es euch eben so wie ihm geht, daß ihr nämlich aus Unwissenheit Etwas für übernatürlich haltet, was im Grunde sehr natürlich zugeht. Um euch noch mehr darauf vorzubereiten, wollen wir euch gelegentlich einige solcher Taschenspielerkunste ersklären, damit ihr von diesen auf andere schließen könnt.

Es kostete, wie gesagt, viele Mühe, den armen Freitag zu beruhigen, und ihn zu bewegen, sich wieder zu dem Braten zu sesen, um ihn zu wenden. Zwar that er dies endlich, aber den Topf sah er noch immer mit Grausen, und seinen Herrn, den er nun für ein übermenschliches Wesen hielt, mit surchtsamer Ehrerbietung an. In diesem Glauben bestärkte ihn die europäische weiße Gessichtsfarbe und der sange Bart desselben, wodurch er ein ganz anderes Ansehen erhielt, als Freitag und alle seine schwarzbraunen und unbärtigen Landsleute hatten.

Nifolas. Saben denn die Bilden in Amerika keinen Bart? Bater. Nein; und man hat daher fast durchgängig geglaubt, daß die Natur den amerikanischen Männern den Bart versagt habe; jest will man aber bemerkt haben, daß sie ihn blog des wegen nicht haben, weil sie haare des Kinnes, sobald sie her vorwachsen, forgfältig auszurupfen pflegen.

Brühe, Kartoffeln und Braten waren jest gar. Da es an Löffeln fehlte, so goß Robinson die Brühe aus dem Topfe, in welchem sie gekocht war, in zwei andere, um sie aus diesen zu trinken. Aber Freitag war durchaus nicht zu bewegen, einen dersselben anzunehmen, weil er diese Brühe für einen Zaubertrank hielt; und es schauderte ihn, da er seinen Herrn ansegen und die bezauberte Brühe trinken sah. Bon dem Braten hingegen und von den Kartoffeln af auch er mit großem Bohlgefallen.

Bie sehr der Genuß warmer und nahrhafter Speisen unsern Robinson erfreuen mußte, könnt ihr euch kaum vorstellen. Er vergaß darüber aller ausgestandenen Mühseligkeiten der verstoffenen kümmerlichen Jahre, vergaß, daß er noch immer auf seiner Insel war, glaubte in ein anderes Land, glaubte wieder mitten in Europa versest zu sein. So weiß die gütige Borsehung die Bunden unsers Herzens, die sie zu unsern Besten schlug, und die wir in der Empfindung des Schmerzes für unheilbar hielten, oft in einem einzigen Augenblicke durch den Balsam unverhoffter Freuden gänzlich wieder zu heilen! Ob übrigens Robinson im Genuß dieser neuen Gottesgabe, auch an den Geber derselben mit Liebe und Dankbarkeit gedacht habe, brauche ich euch wohl nicht erst zu sagen.

Nach der Mahlzeit lagerte er sich in seinen Gedankenwinkel, um über die glückliche Beränderung seines Zustandes ernsthafte Betrachtungen anzustellen. Alles hatte nun eine andere, viel ansgenehmere Gestalt für ihn gewonnen. Sein Leben war nun nicht mehr einsam; er hatte einen Gesellschafter, mit dem er zwar noch nicht reden konnte, aber dessen bloße Gesellschaft ihm doch schon seht zum Troste und zur Huse gereichte; er hatte wieder Feuer, und der wohlschmeckenden, gesunden Nahrungsmittel genug, um die Bedürfnisse des Gaumens und des Magens hinlänglich befriedigen zu können. Bas kann dich, dachte er, nun noch hindern, vergnügt und unbekümmert zu leben? Genieß also der mannig-

faltigen Wohlthaten des himmels! If und trink von deiner herde und von den Früchten deines Landes das Beste (denn du hast ja Uebersluß an Allem), und halte dich nun durch Ruhe und gutes Essen und Trinken schadlos für die ausgestandenen Mühseligkeiten und den Mangel der verstossenen Jahre! Dein Freitag mag für dich arbeiten, er ist jung und stark, und du hast es ja um ihn verdient, daß er dein Knecht sei. — hier stockten seine Gedanken, denn es kam ihm eine andere Betrachtung in die Duere.

Aber wie? dachte er, wenn deine ganze gegenwärtige Gluckfeligkeit einmal wieder ein Ende nahme? Wenn Freitag fturbe? Benn dein Feuer noch einmal erlöschte? Ein kalter Schauer lief ihm bei diesem Gedanken durch alle Glieder.

Und, dachte er weiter, wenn du durch ein weichliches und wolfüstiges Leben dich dann so verwöhnt hattest, daß es dir unmöglich,
fiele, zu der harte und Armseligkeit deiner vorigen Lebensart zurudzukehren? Und wenn du bennoch bazu zuruckzukehren gezwungen wurdest? — Er stieß einen tiefen Seufzer aus.

Dann dachte er weiter: Belcher Ursache haft du es denn vornehmlich zuzuschreiben, daß du durch Gottes Hulfe manche Schwachheit und manche Untugend abgelegt haft, die dir vorher eigen war? Richt wahr, lediglich der arbeitsamen und mäßigen Lebensart, die du bisher zu führen gezwungen warst? Und du wolltest nun durch Müssiggang und sinnliches Bohlseben dich in Gesahr seben, der Gesundheit des Leibes und des Geistes, welches Mäßigseit und Arbeitsamkeit dir erworben haben, wieder verlustig zu werden? — Da sei Gott vor! dachte er, sprang von seinem Lager auf, und ging mit hastigen Schritten in seinem Hofraume auf und nieder. Freitag trug indeß die übrig gebliebenen Speisen in den Keller, und ging, auf Robinsons Besehl, die Lamas zu melken.

Robinson fuhr in seiner Betrachtung alfo fort. Und wenn du

von nun an ein faules und schwelgerisches Leben führtest, wie lange wurde es dauern, daß du aller, überstandenen Noth und der väterlichen Hulfe, die dein lieber Gott dir bisher geleistet hat, vergäßest? Wie bald wurdest du übermuthig, tropig, gottvergessen werden? — Schrecklich! schrecklich! rief er aus, und siel auf seine Knie, um Gott zu bitten, daß er ihn doch ja vor diesem abscheuslichen Undanke bewahren möge.

Noch ftand er einige Minuten in tiefem Nachdenken; dann faste feine Seele folgende mannliche und wahrhaft beilfame Entsichließung.

Ich will, dachte er, der neuen göttlichen Bohlthaten zwar genießen, aber immer mit der größten Mäßigkeit. Die einfachsten Speisen sollen auch fünftig meine Nahrung sein, so groß und mannigsaltig mein Borrath auch immer werden mag. Meine Arbeiten will ich eben so unverdroffen fortsetzen, als bisher, ungeachtet sie nicht mehr eben so nothwendig sein werden. An einem Tage einer jeden Boche, und dies sei der Sonnabend, will ich von eben den rohen Speisen leben, die mich bis hieher ernährt haben, und den letzten Tag eines jeden Monats will ich eben so einsam hindringen, als ich die ganze verstoffene Zeit meines Ausenthalts auf dieser Insel habe hindringen muffen. Freitag soll dann jedesmal einen Tag und eine Nacht sich fern von mir in meinem Sommerpalaste aufhalten.

Er empfand, nachdem er diese tugendhaften Borsage gesaßt hatte, die reine himmlische Freude, welche jedes Bestreben unsers Geistes nach größerer Bollsommenheit begleitet. Seine Stirn glühte, sein Horz empfand schon zum Boraus die seligen Folgen dieser freiwilligen Ausopferungen, und schlug lebhafter; es war ihm unaussprechtich wohl zu Muthe. Aber er kannte nun schon die Wankelmuthigkeit des menschlichen Herzens, auch seines Herzens, und saher voraus, wie leicht es möglich sei, daß er dieser seiner guten Borsage wieder vergessen konne. Er glaubte daher,

daß es nicht undienlich sein werde, wenn er fich irgend ein sinnlisches Merkzeichen mache, bei dessen Anblick er sich täglich wieder daran erinnern könne. In dieser Absicht ergriff er sein Beil und hieb in die Felsenwand über dem Eingange zu seiner Höhle die beiden Worte ein: Arbeitsamkeit und Mäßigkeit.

Run, Kinder, ich gebe euch bis morgen Zeit, über diesen lehtereichen Umftand in unsers Freundes Leben nachzudenken, ob vieleleicht Etwas darin sei, welches ihr zu eurem Besten nachahmen könntet. Wenn wir wieder zusammenkommen, sollt ihr mir eure Gedanken darüber mittheilen, so wie ich euch die seinigen sagen werde.

## Reunzehnter Abend.

Um folgenden Tage war ein Flüstern und Zischeln und eine Bewegung unter dem kleinen Bolke, daß man wohl merken konnte, es sei irgend etwas Wichtiges unter ihnen im Werke. Indeft fonnte man doch nicht ersahren, was es eigentlich war, bie die Stunde zu Robinsons Erzählung geschlagen hatte. Aber da entstand denn auch ein Zulausen und ein Andrängen um den Bater her, daß dieser sich auf die Grasbank flüchten mußte, um nicht erdrückt zu werden.

Bater. Run, mas giebt's, mas giebt's denn? Alle. Gine Bitte, lieber Bater! Gine Bitte!

Bater. Und mas benn für eine?

Alle auf einmal. D, ich möchte — o, ich wollte gern, — o, und ich —

Bater. St. — Ja, da verstehe ich kein Wort, wenn ihr Alle zugleich sprechen wollt. Rede Einer nach dem Andern! Dietrich, fange an!

Dietrich. Ich und Rifolas und Johannes wollten sitten, daß es uns erlaubt fein möchte, morgen Mittag nichts ju effen.

Gottlieb. Und ich und Frigden und Lotte wollten bitten, baß wir morgen zum Frühftud nur ein Bifichen trocken Brot, und den Abend gar nichts effen durften.

Bater. Und warum das?

Johannes. Ja, wir wollten auch gern uns überwinden ernen.

Nikolas. Und wir wollten uns üben, ein wenig Hunger zu ertragen, damit es uns nicht sauer ankomme, wenn wir einmal hungern muffen.

Gottlieb. Ja, und dann wollten wir Bater auch bitten, daß es uns erlaubt fein möchte, morgen Abend nicht zu Bette zu geben, und die gange Racht einmal zu wachen.

Bater. Und warum denn das?

Gottlieb. I, weil es doch auch wohl einmal kommen kann, daß wir wachen muffen, damit es uns dann nicht zu schwer werde.

Bater. Ich freue mich, Kinder, daß ihr die Rothwendigkeit einsehet, euch zuweilen etwas Angenehmes mit Fleiß zu entziehen, um den Mangel deffelben, wenn es sein muß, ertragen zu können. Das macht start an Leib und Seele zugleich. Eure Bitte sei euch also gewährt, doch unter der Bedingung, daß ihr es recht gern thut, daß ihr vergnügt dabei seid, und daß ihr es frei heraus sagt, wenn es euch zu schwer fallen sollte.

Alle. D. es wird uns gewiß nicht zu schwer fallen.

Freund R. 3ch folge eurem Beifpiele ihr Rleinen, und fafte morgen Abend auch.

Freund B. Und ich dem eurigen, ihr Größeren; wir fasten zusammen morgen Mittag, und die Nachtwache halte ich mit euch Allen.

Bater. Brav! brav! — Run, ich werde doch nicht allein zus, rückbleiben auf dem Bege jum Guten? — Hört, wozu ich mich entschlossen habe.

Ihr wift, daß ich in meiner Jugend febr verwöhnt worden bin. Man hat mir Raffee und Thee, Bier und Bein ju trinken gegeben. Aus eigener Narrheit habe ich, als Jungling, mir ben Schnupftabad angewöhnt. Das alles ichwächt nun den Rorper gar febr, und giebt une fo viele Bedürfniffe, daß une alle Augenblide Etwas fehlt, und macht, daß wir unzufrieden find, wenn wir es nicht haben konnen. 3ch babe oft Ropfichmergen, vermuthlich murde ich sie nicht haben, wenn ich nicht von Jugend auf an warme und erhigende Getrante mare gewöhnt worden. Dies, und das Beifpiel unfere Robinson, bat mich denn ju ber Entschließung gebracht, von nun an auf dies Alles Bergicht ju thun. Alfo von beute an rauche und ichnupfe ich keinen Taback mehr, von heute an trinke ich feinen Thee und Raffee, kein Bier und feinen Bein mehr, außer an Geburtetagen und anderen Freubenfesten, wo wir gemeinschaftlich ein wenig Bein trinfen wollen, um und auch über diefe Gottesgabe ju freuen, und dem Geber dafür zu danken \*).

<sup>\*)</sup> Wird bas auch gut geben? fagten bie Leute, bie von biefen (Intefchließungen hörten, und schüttelten ben Ropf. Es wird gut geben, antwortete ber Later; und bie Erfahrung bat gelehrt, baß er Recht hatte, weil bie Samilie in eben bem Maße an Gesundheit und Stärte gewonnen hat, in welcher sie zu einer natürlichen und einfachen Lesbenbart zurudgekehrt ift.

Es mird mir fauer werden, dies Gelübde zu erfüllen, weil ich don fo lange verwöhnt gewesen und nun ichon fo alt bin. Aber 200'8! Defto größer wird nachber meine Freude fein, wenn ich 8 bennoch merde erfüllt haben. Auch die Leute merden viel da= wider einzuwenden haben. Der Gine wird fagen: ber will ben Sonderling machen, will dem Diogenes \*) nachaffen! der Unbere: ber Mann ift milgfüchtig, findet ein Bergnugen baran, fich felbit zu aualen! Go merden die auten Leute fprechen; aber, liebe Rinder, wenn man Etwas thun will, das vor Gott und dem eigenen Gemiffen recht und aut ift, fo muß man niemals fragen: mas werden die Leute dazu fagen? Man muß vielmehr die Leute fagen laffen, mas fie wollen, und felbst thun, mas man fur Recht erkannt bat. Auch die Mergte werden den Ropf über mich schütteln, werden mir, ich weiß nicht welche Krantheit verheißen, weil ich aufboren will, frant an Leib und Seele jugleich ju fein; aber, liebe Rinder, wenn man das Berg bat, auf den Beg der Natur gurudkehren zu wollen, fo muß man nicht die Merzte um Rath fragen, weil diese felbit davon abgewichen find.

Ich habe geglaubt, daß est gut sei, euch dies Alles vorher zu sagen, damit ihr aus meinem Beispiele lernen möchtet, daß man Biel kann, wenn man Biel will, und daß keine bose Gewohnheit so ftark ist, daß wir sie mit Gottes Hulfe nicht sollten überwinden können, wenn est nur ein rechter Ernst das mit ist.

Run, Kinder, jum Unfange werden die jest beschloffenen lebungen in der Enthaltsamfeit und Selbstbekampfung ichon hinreichend sein. Saben wir diese glücklich bestanden, so wird uns jede
folgende Uebung leichter werden. Also — es bleibt dabei: Beder

<sup>\*)</sup> Diogenes war ein Mann, ber fich Alles entzog, mas gur Erhaltung bes Lebens nicht fchlechterbings nothig ift.

thut, wozu er sich entschlossen hat: — und nun wieder zu unserm Robinson-

Der Zustand deffelben ist jest glucklicher, ale er, seit seiner Ankunft auf dieser Insel, jemale war. Die einzige große Sorge, die ihn jest nur noch beunruhiget, ist die: daß die Wilden bald zurücksommen konnen, um ihre zurückgebliebenen Gefährten aufzusuchen, und es dann leicht zwischen ihm und ihnen wieder zu blutigen händeln kommen kann. Er zitterte vor dem Gedanken, abermals in die Nothwendigkeit versest zu werden, Menschenblut zu vergießen, und sein eigenes zweiselhaftes Schickfal machte ihn nicht wenig bekummert.

Bei diesen Umständen erforderte die Pflicht der Selbsterhaltung, auf seine eigene Sicherheit, so viel möglich, bedacht zu seine Schon längst hatte er den Bunsch gehegt, seine Burg zu einer ordentlichen kleinen Festung machen zu können; aber so lange er noch allein war, schien ihm die Aussührung dieses Anschlags unsmöglich zu sein. Sest aber, da er zwei Arme mehr hatte, konnte er so etwas schon unternehmen. Er stellte sich also auf den Gipsel des Berges, von wannen er den ganzen Plat übersehen konnte, um den Plan dazu zu machen. Dieser war auch bald entworsen. Er durfte nur außerhalb der Baumwand, rund um seine Burg herum, einen etwas breiten und tiesen Graben ausstechen, von der ausgegrabenen Erde einen Ball auswersen, und die Seiten des Grabens mit Schanzpfählen oder Pallisaden bepflanzen.

Frigen. Bas find bas - Ballifaden!

Johannes. D, du kannst auch leicht wieder was vergessen! Beißt du nicht mehr, die spisigen Pfähle, die Bater um das eine Außenwerf an unserer kleinen Festung so dicht neben einans der gepflanzt hat, — na! das sind ja Pallisaden oder Schanzspfähle.

Frighen. Ach ja! - nur weiter.

Bater. In diesen Graben beschloß er die kleine Quette gu

leiten, die unweit feiner Wohnung entsprang, und zwar so, daß ein Theil des Baches mitten durch seinen Hofraum floffe, damit es ihm, im Falle einer ordentlichen Belagerung, nicht an Waffer sehlen möchte.

Es hielt schwer, alles dies feinem Freitag durch Zeichen verständlich zu machen. Indeß glückte es ihm endlich damit; und Freitag lief darauf nach dem Gestade, um allerlei Berkzeuge zum Graben und Schaufeln, nämlich große Muscheln und platte schärfe Steine zu suchen. Dann sesten Beide sich in Arbeit.

Ihr könnt denken, daß dies abermals kein leichtes Geschäft war. Der Graben mußte, wenn er etwas helfen sollte, wenigstens drei Ellen tief und jum mindesten vier Ellen breit sein. Die Länge desselben mochte sich leicht auf achtzig bis hundert Schritte belaufen, und dazu kein eisernes Berkzeug, keine Hacke, keinen Spaten, keine Schaufel zu haben! Denkt einmal nach, was das sagen will! Der Schanzpfähle bedurfte man beinahe vierhundert Stück; und diese bloß mit einem einzigen steinernen Beile zu behauen und zuzuspißen — in der That kein leichtes Unternehmen! Und dann so mußte auch noch von der Quelle bis zu diesem Graben ein eben so tieser Graben ausgeworsen werden, um das Basser darin herzuleiten; und zwischen dieser Quelle und der Bohnung war noch obenein eine kleine Anböhe, welche durchstochen werden mußte.

Aber alle diese Schwierigkeiten schreckten unsern entschlossenen Freund nicht ab. Durch ein mäßiges und immer arbeitsames Lesben war auch sein Muth zu jedem wichtigen Unternehmen viel größer geworden, als er bei weichlichen, in Müssiggang und Bohleleben ausgewachsenen Menschen zu sein pstegt. Mit Gott und gutem Muthe! war der Bahlspruch, mit welchem er jedes wichtige Geschäft ansing; und wir wissen schon, daß er dann auch nicht eher nachließ, als bis das Werk geendigt war.

So auch jest. Beide, er und Freitag, arbeiteten täglich, vom fruhen Morgen bis jum fpaten Abend, mit Luft und Gifer, und

es war daher erstaunlich, wie viel sie, ihrer armseligen Berkzeuge ungeachtet, an jedem Tage vor sich brachten. Zum Glück wehte zwei Monate hinter einander ein Bind, der es den Bilden uns möglich machte, Robinsons Insel zu besuchen. Es war also auch während der Arbeit kein Uebersall von ihnen zu besorgen.

Indeß nun Robinson so arbeitete, war er nebenbei bemüht, seinem Gehülsen nach und nach so viel von der deutschen Sprache zu lehren, daß er ihn verstehen konnte, wenn er mit ihm redete; und dieser war so gelehrig, daß er in kurzer Zeit schon recht viel begriffen hatte. Robinson machte es dabei eben so, wie wir es mit euch zu machen pslegen, wenn wir euch Lateinisch oder Französisch lehren; er zeigte ihm, so oft Dies geschehen konnte, das Ding, wovon er redete, vor, und dann sprach er den Namen desselben saut und deutlich aus. Wenn er aber von Sachen redete, die er ihm nicht zeigen konnte, so machte er so vernehmliche Mienen und Geberden dazu, daß ihn Freitag doch wohl verstehen mußte. So lernte dieser, noch ehe ein halbes Jahr verstrich, so viel Deutsch, daß Beide sich ihre Gedanken schon so ziemlich vollständig mittheisten konnten.

Ein neuer Zuwachs von Glückseligkeit für unsern Robinson! Bisher hatte er an Freitag nur einen stummen Gehülfen gehabt; nun ward er fähig, sein wirklicher Gesellschafter, sein Freund zu werden. D, wie verschwand gegen diese Freude das geringere Bergnügen, welches vorher das gedankenlose Geschwäß eines Baspageien ihm verursacht hatte!

Freitag bewies sich immer mehr und mehr als einen gutherzigen, treuen jungen Menschen, in dem kein Falsch war, und schien seinem Herrn mit der aufrichtigsten Liebe zugethan zu sein. Daber gewann denn auch dieser ihn von Tage zu Tage lieber, und trug nach einiger Zeit gar kein Bedenken mehr, ihn neben sich in seiner Höhlafen zu lassen.

In weniger ale vier Monaten war die Grabenarbeit voll=

endet, und nun konnten sie jeden Anfall der Wilden ziemlich ruhig abwarten. Denn ehe einer derselben über den Graben kommen und die Schanzpfähle ersteigen konnte, war es ihnen leicht, ihn entweder mit Pfeilen zu erschießen, oder mit ihren langen Spießen zu erstechen. Für ihre Sicherheit war also nun wohl hinlänglich gesorgt.

Eines Tages, da Robinson und Freitag eine nabe am Strande liegende Unbobe erstiegen batten, von der fie weit ins Meer binaus feben konnten, auchte Freitag icharf nach der Gegend bin, wo man, wiewohl nur gang dunkel, einige ferne Infeln liegen fab. Auf einmal fing er an, vor Freuden zu bupfen und zu fpringen, und allerlei feltsame Beberben zu machen. Auf Robinsons Frage. mas ihn ankomme? rief er freudig aus, indem er fortfubr zu tangen: Luftia! luftig! Dort ift meine Beimath! Dort wohnen meine Landsleute! Aus dem glübenden Befichte und dem funkelnden Augen, womit er dies ausrief, leuchtete eine recht große Liebe ju feinem Baterlande und der Bunich bervor, wieder dabin ju tommen. Diefe Bemerkung war feinem Berrn gar nicht angenehm, ungeachtet es febr lobenswerth von Freitag mar, daß er fein Baterland mehr ale andere Lander, und feine guruckgelaffenen Freunde und Unverwandten noch gartlicher als jeden anderen Menichen liebte. Robinson, welcher baber Unlag nabm, zu besorgen, daß er ihn bei Belegenheit, um feiner Landsleute willen, wohl ein= mal verlaffen fonne, versuchte ibn darüber auszufragen. Er fing alfo folgendes Gefprach mit ihm an, woraus ihr den ehrlichen Freitag noch beffer werdet tennen lernen.

Robinson. Hättest du denn wohl Lust, wieder unter deinen Landsleuten zu leben?

Freitag. Ach ja! Ich wollte recht froh sein, wenn ich wies ber bei ihnen mare.

Robinson. Du wolltest vielleicht wieder Menschenfleisch mit ihnen effen?

Freitag (ernsthaft). Rein! ich wollte fie lehren, daß fie nicht mehr so wild leben, daß sie Fleisch von Thieren, und Milch, aber keine Menschen mehr effen sollten.

Robinfon. Aber wenn fie dich felbft auffragen.

Freitag. Das werden fie nicht.

Robinfon. Aber fie effen doch Menfchenfleifch ?

Freitag. Ja, aber nur das Fleisch ihrer getodteten Feinde.

Robinson. Berständest du denn wohl einen Kahn zu machen, worin man übersahren könnte?

Freitag. D ja!

Robinfon. Run, fo mache dir einen und fahre nur immer bin zu ihnen.

Hier fah Freitag auf einmal gang ernsthaft und traurig vor fich nieder.

Robinson. Nun, was ist dir? Worüber wirst du traurig? Freitag. Ich bin traurig, daß mein lieber herr bose auf mich ist.

Robinson. Bofe? Bie bas?

Freitag. Ja, weil er mich von fich wegschicken will.

Robinfon. Du municheft dich ja bin nach beiner Beimath!

Freitag. Ja, aber, wenn mein herr nicht da ift, wünscht Freitag fich auch nicht hin.

Robinfon. Mich wurde bein Bolt fur einen Feind halten und auffreffen; reife also immer allein ab.

Freitag riß bei diesen Worten seinem herrn das Beil von der Seite, gab es ihm in die hand, und hielt ihm den Kopf dar, damit er ihn mit dem Beile spalten mochte.

Robinson. Was foll ich?

Freitag. Mich umbringen! Beffer umgebracht, als wegges ichidt!

Die Thranen fturgten ihm dabei aus den Augen. Robinfon mar gerührt, fiel ihm in die Arme, und sagte: Gei unbekummert,

ein lieber Freitag! Ach, ich wunsche mich nicht von dir zu trenen; denn ich liebe dich herzlich. Was ich gesagt habe, sagte ich ur, um dich zu prüfen, ob ich dir wohl schon eben so lieb wäre, is du mir bist. Er umarmte ihn hierauf von neuem und wischte ich selbst eine Freudenthräne ab, die ihm aus den Augen hervorzgequollen war.

Freitage Berficherung daß er wohl einen Kahn machen könne, war unserm Robinson sehr angenehm zu hören gewesen. Er faßte ihn also bei der hand, und führte ihn nach dem Orte, wo er selbst nun schon seit Jahren an einem Schiffe gearbeitet hatte. hier zeigte er ihm den Block, der noch nicht um den dritten Theil ausgehöhlt war, und sagte ihm, wie viel Zeit er schon darauf verwandt habe.

Freitag schüttelte den Kopf und lächelte. Auf Robinsons Frage: was er denn daran auszusetzen finde? antwortete er: daß es aller der Arbeit nicht bedurft hätte; man könnte einen solchen Block viel besser, und zwar in kurzer Zeit, durch Feuer aushöhlen. Wer war froher über diese Nachricht, als Robinson! Schon sah er den Kahn vollendet; schon sah er sich im Geiste auf dem Meere, und landete schon, nach einer glücklichen Fahrt, in einer Gegend des sesten Landes, wo Europäer waren. Wie schlug ihm das Herz bei diesem Gedanken an eine so nahe Erlösung! — Es wurde besschlossen, das Werk sogleich mit Anbruch des solgenden Tages anzusangen.

Gottlieb. D, nun wird die Freude bald aus fein!

Bater. Wie fo?

Gottlieb. Ja, wenn er erst ein Schiff hat, so wird er bald absegeln; und wenn er dann erst wieder in Europa ist, so kann Bater uns nichts mehr von ihm erzählen.

Bater. Und wolltest du auf dies Bergnügen nicht gern Berzicht thun, wenn du des armen Robinsons Besreiung dadurch erkaufen könntest? Gottlieb. Ach ja, das ist auch mahr! Ich hatte es nur nicht bedacht.

Bater. Indeß, wer weiß, was wieder dazwischen kommen kann, daß der Schiffsbau, oder die Abreise, doch noch eingestellt werden muß. Die Zukunft ist ein ungewisses, veränderliches Ding, und fällt gemeiniglich ganz anders aus als wir erwartet batten. Unsere Hoffnungen, wenn sie auch noch so zuverlässig zu sein scheisnen, schlagen nicht selten sehl; und es ist daher sehr weise, sich immer in voraus darauf gefaßt zu machen.

Robinson, der dies nun schon oft aus der Ersahrung gelernt batte, ging jest, von Freitag begleitet, mit dem frommen Borsate nach Hause, daß er die Erfüllung seines feurigen Bunsches der allweisen und gütigen Borsehung überlassen wolle, weil diese doch besser, als er selbst wisse, was für ihn das Zuträglichste sei. Und so, meine lieben Kinder, wollen wir es in ähnlichen Fällen auch machen.

## Zwanzigster Abend.

Als die Gesellschaft am folgenden Abend wieder zusammenkam, waren die beschloffenen Uebungen der Enthaltsamkeit zum Theil schon angestellt worden. Alle waren froh und guter Dinge, und der Bater fing die Unterredung mit folgenden Worten an:

Run, Rinder, wie thut das Faften?

Alle. D, recht gut, recht gut!

Bater. Ihr seht, ich selbst lebe auch noch, ungeachtet ich heute nur Basser und Mitch getrunken babe.

Nitolas. Benn's darauf ankame, jo wollte ich wohl noch tanger fasten.

Alle. Dich auch! Ich auch! das ist ja gar nichts!

Bater. Länger zu fasten ift nicht nöthig, fönnte auch eurer Gesundheit schädlich werden; aber wenn ihr es wünscht, so will ich euch wohl andere llebungen vorschlagen, die euch eben so nüglich sein werden.

Alle. D ja! D ja! lieber Bater!

Bater. Für heute hat Jeder von uns genug gethan, besonsters, da diese Nacht gewacht werden soll. Aber wenn ihr wirklich Luft habt, recht treffliche Menschen zu werden, die gesund und ftark an Leib und Seele, also auch fähig find, zum Glück ihrer Nebensmenschen Biel, recht Biel beizutragen, so hört, was wir zu thun haben!

3d will fur end die Schriften der alten Beifen lefen, welche die Lehrer der großen und liebensmurdigen Manner maren, die euch, da ich die alte Geschichte erzählte, so sehr gefallen baben. Darin fteben die Borschriften, welche jene weisen Manner ihren Schülern gaben, und durch deren Erfüllung diefe ihre Schüler fo aut und groß geworden find. Wöchentlich will ich eine diefer Borschriften auf eine mit Papier überzogene Tafel schreiben, und fie cuch erklären. Dann will ich jedesmal euch auch dabei fagen, mas für Uebungen ihr die Woche hindurch anstellen konnt, um euch die Erfüllung einer folden Borfdrift zu einer leichten und angenehmen Gewohnheit zu machen. Aber freilich wird das ohne Aufopferungen nicht abgeben; ihr werdet euch oft freiwillig entschließen muffen, auf ein febr liebes Bergnugen Bergicht zu thun, und zuweilen etwas febr Unangenehmes zu erdulden, um euch dadurch nach und nach diejenige Starte der Scele ju erwerben, welche und in den Stand fest, jede unerlaubte Begierde in und ju befampfen, und jeden Berluft, jeden Mangel mit weifer Gleichmuthigkeit zu ertragen. Es verfteht fich, daß wir Erwachsenen euch in allen diesen

Uebungen vorgehen und nichts von euch fodern werden, als was wir selbst zu leisten das herz haben. Wollt ihr diesen Borschlag eingehen?

Alle gaben ihre Einstimmung durch ein lautes Ja! und durch ein freudiges händeklatschen zu erkennen. Es wurde also von diesem Augenblicke an eine Schule der Beisheit unter ihnen errichtet, welche von anderen Schulen sich vornehmlich dadurch auszeichnete, daß wöchentlich nur eine halbe Stunde gelehrt, und das Gesernte wenigstens acht Tage hinter einander recht eigentlich zur Uebung gemacht wurde. Bielleicht theilen wir unseren jungen Lesern einmal eine Nachricht von diesen Uebungen und ihren erfreulichen Folgen mit, um auch ihnen die Mittel zu lehren, durch welche man ein vorzüglich guter, gemeinnüßiger und glücklicher Mensch werden kann \*).

<sup>\*)</sup> Bon bem glücklichen Erfolge nur Etwas jur Probe. - Faft alle in biefem Buche rebende Rinder hatten gar ichlechte Bahne, weil man fie in ihrer Jugend fo viele marme und fuße Betrante hatte trinfen, und mancherlei Ledereien und erfünftelte Speifen batte effen laffen. Es wurde fur nothig erachtet, daß die fcblechteften Bahne ihnen ausgezogen murben. Da rief fie alfo der Bater gufammen und fprach : Rinder, wir finden fur gut, um euch fünftig Schmergen gu erfparen, euch eure hoblen und faulenden Babne auszichen gu laffen. Das thut nun freilich web; aber freuet euch, da habt ihr nun einmal eine recht tuchtige Belegenheit, euren Muth und cure Beduld ju uben, und euch ju einer mannlichen Ertragung funftiger Schmergen borgubereiten. Allein biefe Uebung muß abermals freiwillig fein; benn fonft wurde fie nicht fruchten. Ber fie alfo freiwillig übernehmen will, ber fage Ja! - Ja! ja! fchrien Alle wie mit Ginem Dunbe und mit ladendem Gefichte, ftritten fich um ben Borgug, wer ber Erfte fein folle, festen fich barauf Giner nach bem Unberen mit unerfchrode= ner Seiterfeit bor bem Bahnargt nieber, und liegen fich - ich ergable Die reine Bahrheit - ber Gine brei, ber Andere vier, ber Dritte funf, meiftentheile große Badengabne mit tiefen Burgeln, ohne einen eingi= gen Laut von fich ju geben, ja fast unter beständigem Lachen nach ein=

Jest wieder ju unserm Robinson! — Rachdem die gemeldete Berabredung genommen war, fuhr ber Bater folgendermagen fort:

Kinder, das, wovon ich gestern Abend beim Schlusse meiner Erzählung sagte, daß es möglich sei, hat sich nun wirklich jugestragen.

Alle. Bas benn? Bas benn?

Bater. Ich sagte, daß im menschlichen Leben unsere gewisses, fen hoffnungen oft plöglich vereitelt werden, und daß daher Robinsion, so wahrscheinlich und so nahe seine Erlösung auch zu sein schien, doch leicht ein unvorhergesehenes hinderniß antreffen durfte, welches ihn nöthige, noch länger da zu bleiben. Dieses hinderniß nun fand sich schon am folgenden Tage ein.

Es fing nämlich mit diesem Tage abermals die gewöhnliche Regenzeit an, von welcher Robinson nun schon aus vielsähriger Erfahrung mußte, daß sie jährlich zweimal, und zwar immer um diesenige Zeit einzutreffen pflegte, da Tag und Nacht einander gleich sind. Während dieser Regenzeit, die gewöhnlich einen oder zwei Monate anhielt, war es unmöglich, außer dem Hause etwas zu verrichten: so start und unaushörtlich strömte alsdann der Regen herab! Auch hatte Robinson bemerkt, daß in jener Weltgegend das Ausgehen und Naswerden in dieser Jahrszeit der Gesundheit äußerst nachtheilig sei. Was war also zu thun? Der Schiffsbau

ander ausreißen. Der Jahnarzt war erstaunt, und betheuerte, daß ihm noch nie ein erwachsener Menfch, ein Mann vorgetommen fei, der folche außerordentliche Standhaftigfeit bewiesen habe; — und bem Bater fiel eine der fußesten Freudenthränen aus ben Augen, die er je geweint hatte.

Man ergahlt ench dies, ihr jungen Lefer, bamit ihr feht, wie weit man es in ber Seelenftarfe bringen fann, wenn man bon fleinen gu immer größeren Uebungen ber Stanbhaftigfeit fortichreitet.

mußte aufgeschoben, und die Zeit mit häuslichen Verrichtungen hingebracht werden.

Bohl bekam es nun uhferm Rebinson an den regnerischen Tagen und in den langen finsteren Abendstunden, daß er wieder Feuer, — noch mehr, daß er einen Gesellschafter, einen Freund hatte, mit dem er unter gemeinschaftlichen Hausarbeiten die Zeit mit vertraulichen Gesprächen vertreiben konnte! Bormals hatte er diese traurigen Abende allein, unbeschäftigt und im Finstern hinsbringen mussen; jest saß er mit Freitag bei einer Lampe, oder unweit des Küchenseuers, arbeitete und plauderte, und fühlte nie die Beschwerlichkeit der Langweile, die so drückend ist.

Freitag lehrte ihm allerlei kleine Kunfte, wodurch die Wilden ihren Zustand zu verbessern missen; und dann lehrte Robinson ihm wieder andere Sachen, wovon die Wilden nichts verstehen. So nahmen Beide zu an Kenntnissen und Geschieklichkeiten, und brachten durch gemeinschaftlichen Fleiß eine Menge kleiner Kunstswerke zu Stande, deren Versertigung Icdem von ihnen, wenn er sich ganz allein hier besunden hätte, unmöglich gewesen wäre. Da fühlten denn auch Beide recht innig, wie gut es sei, daß die Mensichen durch Geselligkeit und Freundschaft zusammengehalten wers den, und nicht, wie viele wilde Thiere, auf dem Erdboden umhersschwärmen!

Freitag verstand sich unter anderem auf die Berfertigung der Matten aus Baumbast, die er so fein und so dicht zu flechten wußte, daß sie füglich zu Kleidungöstücken gebraucht werden konnten. Robinson lernte ihm diese Kunst ab; und da versertigten Beide einen solchen Borrath davon, als hinreichend war, um für Jeden einen ganzen Anzug daraus zu machen. D, wie freuete sich Robinson, daß ihm die beschwerliche Kleidung aus steisen, unz gegerbten Fellen nun endlich einmal entbehrlich geworden war!

Ferner verftand Freitag die Runft, aus den Fafern, worin die Rotosnuffe von der Natur eingewickelt find, und aus verschiedenen

lacheartigen Krautern Garn und Stricke zu drehen, welche dieenigen, die Robinson bisher gemacht hatte, bei weitem übertrasen. Nus dem Garne wußte er auf eine besondere Beise Fischnetze zu fnupfen: eine Arbeit, die Beiden manchen langen Abend auf die angenehmste Beise verfürzte.

Bährend dieser häuslichen Geschäftigkeit war Robinson vorachmlich darauf bedacht, den Berstand seines armen wilden Freunses ein wenig aufzuklären, und ihm nach und nach einige wahre ind würdige Begriffe von Gott beizubringen. Wie schwach und rrig Freitags Religionskenntniß war, möget ihr aus solgendem Vespräche zwischem ihm und seinem Herrn ersehen.



Nobinson. Sage mir doch, Freund Freitag, weißt du denn wohl, wer das Meer, die Erde, die Thiere und dich selbst erschaffen bat?

Freitag. Dia! Das hat der Tupan gethan.

Robinfon. Wer ift benn der Tupan?

Freitag. 3, der Donnerer!

Robinson. Aber wer ift benn der Donnerer?

Freitag. Ein alter, alter Mann, der länger als alle Dinge lebt, und der den Donner macht. Er-ift' viel alter, als Sonne, Mond und Sterne, und alle Dinge fagen D zu ihm. (Das sollte so viel heißen als: Alle beten ihn an.)

Robinfon. Rommen denn die Leute in deinem Baterlande irgendwo bin, wenn fie fterben?

Freitag. Freilich thun fie das, fie kommen jum Tupan.

Robinfon. Bo ift benn ber?

Freitag. Er wohnt auf hohen Bebirgen.

Robinfon. Sat denn Jemand ihn da gefeben?

Freitag. Es kommt Reiner zu ihm hinauf, ale die Omaskakees (dieser Name sollte so viel, ale Priester bedeuten), diese sagen D zu ihm, und erzählen uns dann wieder, was er gesproschen bat.

Robinson. Saben denn die Leute, wenn fie nach dem Tode gu ihm kommen, es gut bei ihm?

Freitag. D ja, wenn sie recht viele Feinde geschlachtet und aufgefreffen haben.

Robinson erschraf vor diesem kläglichen Irrthume, und fing von dem Augenblicke an, ihm bessere Begriffe von Gott und dem Leben nach dem Tode mitzutheilen. Er lehrte ihm, daß Gott ein unsichtbares, höchstmächtiges, höchstweises und gütiges Wesen sei; daß er Alles, was da ift, erschaffen habe, und für Alles sorge; er selbst aber habe nie einen Ansang genommen, sei überall zugegen, und wisse Alles, was wir denken, reden und thun, daß er Bohlegesallen am Guten sinde, und alles Böse verabscheue; daß er daher hier und im ewigen Leben nur diesenigen glücklich machen könne, die sich von ganzem Gerzen bestrebt hätten, gut zu werden.

Freitag hörte diese erhabene und trostreiche Lehre mit ehrerbie-

tiger Aufmerksamkeit an, und prägte sie tief in sein Gedächtniß ein. Er wollte immer mehr davon wissen, und weil Robinson eben so begierig war, ihn zu belehren, als er, von ihm zu lernen, so sah er in kurzer Zeit die vorzüglichsten Religionswahrheiten so deutlich und so überzeugend ein, als sein Lehrer sie ihm vortragen konnte. Bon der Zeit an schätzte er sich unendlich glücklich, aus seinem Baterlande auf diese Insel geschleppt zu sein, und er machte selbst die Bemerkung, daß der liebe Gott es doch recht gut mit ihm gemeint habe, daß er ihn in die Hände seiner Feinde habe fallen lassen, weil er sonst wohl nie mit Robinson würde bekannt geworzen sein; — und dann, setzte er hinzu, hätte ich auch den guten lieben Gott in diesem Leben wohl niemals kennen gelernt!

Bon jest an verrichtete Robinson sein Gebet immer in Freistags Gegenwart, und es war recht rührend anzusehen, mit welcher freudigen Andacht dieser ihm nachbetete. Und nun lebten Beide so vergnügt und glücklich, als zwei von aller übrigen Gesellschaft abgesonderte Menschen nur immer leben können.

So verstrich ihnen denn die Regenzeit, ohne daß sie est merkten. Schon klärte der himmel sich wieder auf; die Stürme schwiegen, und die schweren Regenwolken waren vorübergezogen. Robinson und sein treuer Gefährte athmeten wieder eine reine, sanste, erwärmte Frühlingsluft, fühlten sich Beide neugestärkt, und schritten daher mit großer Munterkeit zu dem wichtigen Werke, welches sie vor der Regenzeit beschlossen hatten.

Freitag, als der Meister in der Schiffsbaufunst, sing an, den Stamm mit Feuer auszubrennen. Dies ging geschwind und so gut von Statten, daß Robinson nicht umhin konnte, sich selbst einen Dummbart zu schelten, daß ihm dieses Mittel nicht auch einz gefallen sei. Aber, setzte er zu seinem Troste hinzu, wenn's mir nun auch eingefallen wäre, so hätte ich's doch nicht anwenden könen, weil ich kein Feuer hatte!

Ihr werdet mich hoffentlich der Muhe überheben, euch um-

ständlich zu erzählen, wie die Arbeit an jedem Tage weiter fortrückte, weil diese Erzählung weder angenehm, noch lehrreich sein würde. Ich begnüge mich also, nur zu melden, daß das Schiff, mit welchem Robinson allein vielleicht nie, wenigstens in vielen Jahren nicht, würde fertig geworden sein, jest durch ihre vereinigten Kräste binnen zwei Monaten gänzlich vollendet war. Es sehlte nur noch an einem Segel und an Rudern. Zu jenem machte sich Freitag, und zu diesen Robinson anheischig.

Gottlich. Ja, wie konnte er denn ein Gegel machen? Dazu gebrauchte er ja Leinwand.

Bater. Leinwand zu machen verstand er nun freilich nicht, auch hatte er keinen Webstuhl dazu; aber er konnte, wie ich euch schon erzählt habe, seine Matten von Baumbast machen, und dieser bedienten sich die Wilden statt des Segeltuches.

Beide wurden ungefähr zu gleicher Zeit fertig, Robinson mit den Rudern, und Freitag mit dem Segel; und nun war nur noch übrig, das vollendete Schiff vom Stapel laufen zu laffen.

Frighen. Bas ift bas?

Bater. Saft du noch niemals zugesehen, wenn fie ein neuserbautes Schiff von dem Ufer auf die Elbe laufen laffen?

Frigen. D ja! das habe ich fcon gefeben.

Bater. Run, da wirst du bemerkt haben, daß das Schiff auf einem Gerüfte von schief liegenden Balken steht. Diese Balken heißen der Stapel. Sobald nun die Reile, die das Schiff sest halten, weggenommen werden, so schießt es auf den Balken hinab ins Baffer, und das nennt man denn vom Stapel laufen.

Bum Unglud war der Ort, wo sie das Schiff gezimmert hatten, einige tausend Schritt entsernt vom Strande, und es war daher die Frage: wie sie es nun so weit fortbringen sollten? Es dahin zu tragen oder zu schieben, schien unmöglich; denn dazu war es viel zu schwer. Was sollten sie also machen? hier war guter Rath einmal wieder gewaltig theuer.

Dietrich. 3, Robinson brauchte ja nur wieder solche Hebel zu machen, wie er damals anwandte, als er die beiden großen Felsstücke gang allein aus seiner Höhle walzte!

Bater. Er hatte den Bortheil, den dieses einsache Werkzeug gewährt, nicht vergessen; er wandte es auch jest an; aber das Fortbewegen ging dennoch so langsam von Statten, daß er wohl sah, sie würden einen ganzen Monat darauf verwenden müssen. Zum Glück erinnerte er sich zulest eines andern, eben so einsachen hülsemittels, dessen die Zimmerleute und andere Handwerker in Europa sich zu bedienen pflegen, um große Lasten sortzuwälzen. Sie gebrauchen nämlich hiezu die Balzen —



Frighen. Bas find Balgen?

Bater. Runde, lange Solzer, die fich eben deswegen, weit fie rund find, mit leichter Muhe fortwälzen laffen. Diefe legen

sie unter diejenige Laft, die sie nach einem andern Orte hinbewegen wollen, und wenn sie dann die Laft nur mit mäßigen Rräften schieben, so rollt sie mit den Balgen selbst fort.

Robinson hatte kaum den Bersuch damit gemacht, als er mit Bergnügen sah, wie leicht und wie geschwind sie das Schiff fort-wälzen konnten. In zwei Tagen war es schon auf dem Wasser; und es machte Beiden nicht wenig Freude, zu sehen, daß es vollskommen brauchbar war.

Run war alfo nichts mehr übrig, ale die nöthigen Unftalten gur Abreife ju machen, das Schiff mit fo vielen Lebensmitteln gu verseben, ale es murde tragen konnen, und dann die von Beiden fo febnlich gewünschte Reise anzutreten. Aber wohin nun eigentlich? Freitage Buniche gingen nach der Infel, auf welcher er ju Sause war; Robinson hingegen verlangte nach dem festen Lande von Amerika ju fchiffen, wo er Spanier und andere Europäer ju finden hoffte. Freitage Baterland mar nur ungefähr vier Meilen, das fefte Land hingegen viel weiter entfernt. Bollten fie erft nach jenem fahren, fo entfernten fie fich um einige Meilen mehr von Diefem, und die Gefahr der Reise murde alfo auch um fo viel größer. Auf der andern Seite aber fannte Freitag nur das Fahrmaffer, das beift, die ichiffbare Strafe nach feiner Beimath: bingegen mar die eigentliche Fahrt nach dem festen Lande ihm völlig unbekannt. Robinson konnte fie noch viel weniger kennen, weil er auf diesem Meere noch niemals geschifft hatte. Da war es also wieder ichwer, zu mablen.

Endlich fiegte Robinsons Begierde, ju gesitteten Menschen zu kommen, über alle Schwierigkeiten und über alle Sinwurfe seines Gefährten. Es wurde beschlossen, daß sie gleich am folgenden Tage alle Anstalten zu ihrer Abreise machen, und dann mit dem ersten dem besten gunftigen Binde in Gottes Namen nach der Gegend absahren wollten, in welcher nach Freitage Bermuthung, die nachste Kuste des festen Landes lag.

Und hiemit genug für heute; denn es ift Beit, daß wir felbst auch Anstalt zu unserer beschloffenen Rachtwache machen.

Man versammelte sich hierauf in einer Bachtstube, allwo die Mutter schon allerlei häusliche Arbeiten in Bereitschaft hielt, womit die Bachenden sich die Nacht hindurch die Zeit vertreiben
sollten. Zwei wurden jedesmal als Schildwachen in die entserntesten Ecken des Gartens, Jeder besonders, ausgestellt, und nach
Berlauf einer Biertelstunde unter Trommelschlag und Pfeisenklang
von der ganzen Bache wieder abgelöst, indem zwei Andere an die
Stelle traten. Nach Berlauf einer jeden Stunde wurde etwas Obst
zur Erfrischung genossen.

Es war eine herrliche Sommernacht. Der halbe Mond an der einen Seite des himmels, und an der andern ein fernes Wettergewölf, aus dem es unaufhörlich bligte, die Luft dabei so fanst erwärmt, die ganze schlafende Natur so still! Alle gestanden am folgenden Morgen, daß sie nie einen Tag, geschweige eine Nacht, mit mehr Bergnügen hingebracht hätten, als diese.

## Ginundzwanzigster Abend.

Bater. Nun, Kinder, Robinson und Freitag haben eingepackt, und der Wind ist gunftig. Macht euch also gesaßt, ihnen ein ewiges Lebewohl zu sagen; denn wer weiß, ob wir jemals wieder etwas von ihnen sehen oder hören werden.

Alle (befturgt und traurig). Dh!

Bater. Da Robinfon feine Burg verlaffen hatte, blieb er auf dem Sugel über derfelben nachdenkend fteben, und bieß feinen

Gefährten ein wenig vorangehen. Sier überdachte er nun erst noch einmal alle überstandenen Schicksate seines einsamen Lebens an diesem Orte, und ward über die wunderbare Führung des himmels, die ihn bis dahin so sichtbar geleitet hatte, tief gerührt. Ein Strom dankbarer Freudenthränen entstürzte seinen Augen. Dann hob er seine ausgebreiteten Arme gen himmel, und seine glühenden Gefühle ergossen sich unwillfürlich in einem lauten Dankgebete.

Gestärkt durch diese Gesühle, richtete er sich wieder auf und übersah noch einmal die ihm jest so liebe Gegend, die er nun verlassen sollte. Es war ihm wie Einem, der sein Baterland verläßt, und es nie wieder zu sehen hoffen darf. Sein nasser Bließ blieb liebevoll und wehmüthig hangen an jedem Baume, in dessen Schatten ihm einst wohl gewesen war, an jedem Werke seiner Hände, welches er im Schweiße seines Angesichts vollendet hatte. Es war ihm nicht anders dabei zu Muthe, als wenn er sich von eben so vielen Freunden trennen sollte. Und da er nun vollende seine am kuße des Berges im Grase weidenden Lamas erbliekte, mußte er das Gesicht wegkehren, um in seiner Entschließung zur Abreise nicht wankend zu werden.

Endlich hatte er ausgekämpft. Er ermannte sich, breitete seine Urme gegen die ganze Gegend aus, als wenn er Alles, was darin war, umarmen wollte, und rief mit lauter Stimme aus: Lebt wohl, ihr theuren Zeugen meiner überstandenen Leiden! Lebt wohl! wohl! — das letzte Bohl verlor sich in Schluchzen. Jest richtete er noch einmal seine Augen gen himmel, und trat entsschlossen den Beg zum Strande an.

Im Weggehen bemerkte er feinen treuen Bol, der von Baum zu Baum neben ihm herflatterte. Er konnte dem Berlangen, ihn mitzunehmen, nicht widerstehen, streckte die hand gegen ihn aus, und rief: Pol, Pol! und Polchen hüpfte hurtig herab, kletterte gaukelnd von seines herrn hand auf seine Schultern und blieb

da fiten. So kam Robinson bei seinem, ihn mit Ungeduld ers wartenden Freitag an, und Beide stiegen in das Schiff.

Es war der dreißigste des Reismondes (Novembers), Bormitztage um acht Uhr, im neunten Jahre des Aufenthalts unsers Freundes auf dieser einsamen Insel, als sie bei völlig heiterem Better, und mit frischem gunftigen Winde vom Lande abstießen. Sie waren aber kaum einige tausend Schritte fortgesegelt, als sie an ein Riff von Klippen kamen.

Lotte. D, fage une doch erft, mas das ift ein Riff?

Bater. So nennen die Schiffer eine Reihe aneinanderhansgender Felsen, die entweder unter dem Wasser verborgen liegen, oder hie und da hervorragen. Dieses Riff, oder diese Felsenkette, lief von einem Vorgebirge der Insel, über zwei deutsche Meilen weit, schief in die See hinein. Darüber wegzufahren, schien Beisten gefährlich zu sein; also gaben sie dem Segel eine andere Richstung, um der Felsenreihe durch einen Umweg auszubengen.

Rifolas. Bie konnten fie denn aber wiffen, wie weit das Riff ins Meer hinauslief, wenn das Baffer darüber hinfloft?

Bater. Das konnten fie aus den Brechungen der Meereswogen sehen, die an solchen Orten, wo Felsen verborgen find, höher ausbrausen, und zugleich schäumen, weil sie von den unter dem Baffer befindlichen Felsen aufgehalten und gebrochen werden.

Raum hatten fie nun die außerste Spige des Riffs erreicht, als ihr nahn auf einmal mit solcher Geschwindigkeit fortgeriffen wurde, als wenn sie viele Segel auf einmal angesett, und ben ftarkten Sturmwind im Rücken gehabt hätten. Beide erschraken, und ftrischen geschwind das Segel, weil sie glaubten, daß ein plöglicher Windstoß Schuld daran ware. Aber das half nichts, es schoß vielmehr der Rahn noch eben so schnell als vorher durch die Flut dahin; und nun sahen sie zu ihrem Schrecken, daß sie mitten auf einem reißenden Meerstrome sich befanden.

Frigden. 3, find denn im Meere auch Strome?

Bater. D ja, Frischen! Beil der Grund des Meeres eben so ungleich, als die Oberfläche des sesten Landes ist; weil es da eben so, wie hier auf dem Lande, Berge, Hügel und Thäler giebt; so bekommt das Baffer nach den niedrigen Gegenden hin einen starken Schuß, und daher entstehen oft mitten im Meere eben solche große Ströme, als unsere Elbe ist, und die pflegen gemeiniglich sehr reißend zu sein. Da ist es denn oft gefährlich für die Schiffe, besonders für die kleinen, wenn sie auf einen solchen Meerstrom gerathen, weil sie nicht im Stande sind, wieder davon abzukommen, und oft wohl funfzig und mehr Meilen weit ins Meer verschlagen merden.

Gottlieb. Ach, armer, armer Robinfon! Bie wird bir's nun geben?

Lotte. Bare er doch nur auf seiner Insel geblieben! Ich dachte es wohl, daß wieder was daraus herkommen wurde!

Bater. Diesmal war es nicht Borwig, nicht Leichtsinn, wodurch er zu der Reise angetrieben wurde. Er hatte vielmehr die vernünftigsten Beweggrunde dazu gehabt. Alles also, was ihm jest begegnete, durfte er für eine göttliche Schiekung halten; und in diese hatte er sich ergeben.

Beide strengten alle ihre Kräfte an, um, wo möglich, den Kahn durch Rudern aus dem Strome hinauszuarbeiten; aber versgebens! Eine unwiderstehliche Gewalt riß sie mit der Schnelltgkeit eines Pfeiles dahin, und schon waren sie so weit fortgetrieben, daß sie das flache Land ihrer Insel aus dem Gesichte verloren. Ihr Untergang schien nun unvermeidlich zu sein; denn es konnte höchstens nur noch eine halbe Stunde dauern, so waren auch die höchsten Gipfel der Berge aus ihrem Gesichte verschwunden; und wenn dann auch die Gewalt des Stromes über urz oder lang nachließ, so war es ihnen doch unmöglich, den Rückweg nach der

Infel zu finden, weil fie' keinen Rordweifer oder fogenannten Kompaß hatten.

Frighen. Reinen -?

Bater. Keinen Rompaß, sage ich. Nitolas, der ein Schiffshauptmann werden will, wird dir fagen, was das ift.

Nifolas (lachend). Wenn ich alles Andere, was dazu gehört, unch schon so gut wußte, als Das! — Frischen, das ift eine Magnetnadel in einem kleinen runden Raftchen. —

Frigden. Ja, mas ift denn eine Magnetnadel?

Nikolas. Das ist eine ordentliche Nadel von Stahl, die man mit einem gewissen Steine bestrichen hat, welcher der Magnet, auf Deutsch der Nordstein, genannt wird. Dadurch hat die Nadel die wunderbare Eigenschaft gekriegt, daß sie immer nach Norden — dorthin über Wandsbeck hinaus — weiset. Danach richten sich denn die Schiffer, wenn sie nichts mehr als Luft und Wasserschen können; sonst würden sie auf dem großen Meere sich bald verirren, und gar nicht wissen, nach welcher himmelsgegend sie hinsegeln muffen.

Bater. Saft du das verftanden, Fris?

Frigen. Ja! Rur gu!

Bater. Da also Robinson einen solchen Rordweiser nicht hatte, so war es ihm unmöglich, sich wieder zurückzusinden, sobald er die Insel völlig aus den Augen verlor. Und welch ein schreck- licher Zustand wartete seiner dann! Mitten auf das Weltmeer getrieben zu werden, in einem kleinen unsichern Nachen, und nur auf einige Tage Lebensmittel zu haben! Kann auch etwas Fürch- terlicheres erdacht werden?

Aber hier zeigte es fich recht sichtbarlich, mas für ein unausssprechlich großer Schatz eine mahre Frömmigkeit und ein gutes Gewissen in Noth und Ungluck sind! Hatte Robinson diese nicht gehabt, wie hatte er die überwältigende Last dieses neuen Leidens ertragen können? Er murde in Berzweislung gerathen sein, und

feinem gequalten Leben ein Ende gemacht haben, um dem langs famen und schrecklichen Tode des hungers zu entgehen.

Sein Befährte, beffen Gottesfurcht noch nicht fo fest gegrundet, und noch nicht durch so viele und lange Leiden gestärkt mar, ale die Frommigfeit feines Beren, war wirklich der Bergweiflung nabe. Unfahig, ferner zu arbeiten und völlig muthlos, legte er Das Ruder nieder, fab feinem Beren fläglich ins Geficht und fragte: ob fie nicht über Bord fpringen wollten, um all' dem Jammer, der ihnen bevorstehe, auf einmal durch den Tod zu entgeben? Robinfon redete ibm erft liebreich zu, und suchte ibm Muth einjufprechen; dann verwies er ibm mit fanfter Stimme feinen fcmaden Glauben an die lenkende gottliche Borfchung, und erinnerte ibn an Das, mas er ihm davon gelehrt batte. Steben wir, feste er bingu, etwa nur gu Cande in Gottes, Des Allmächtigen, Sand? Ift er nicht auch herr des Weltmeers, und fann er, wenn es ibm gefällt, nicht auch diefen wilden Rlutben gebieten, daß fie uns wieder an einen fichern Ort fubren muffen! Der meinft du, daß du dich feiner Berrichaft entziehen konneft, wenn du ins Meer fpringft! Biffe, unbefonnener Jungling, daß beine unfterbliche Seele immer und ewig ein Unterthan in Gottes unermeglichem Reiche, bleibt, und daß es ihr unmöglich wohl darnach geben tann, wenn fie, ale eine Emporerin gegen Gott, aus Diesem Leben flüchtet, ohne erft den Ruf ihrere Schöpfere abzumarten.

Freitag fühlte die Bahrheit dieser Borstellungen in dem Innersten seiner Seele, und schämte sich seiner Kleinmüthigkeit. Auf Robinsons Jureden ergriff er wieder das Auder, und Beide suhren unaushörlich sort zu arbeiten, ungeachtet nicht die mindeste Hoffsnung war, daß es etwas helsen werde. Dies, sagte Robinson, ist unsere Pflicht. So lange noch ein Fünschen Leben in uns ist, muffen wir unser Mögliches thun, es zu erhalten. Dann können wir, wenn es sein muß, mit dem tröstenden Bewußtsein sterben, daß Gott es so gewollt habe. Und sein Wille, lieber Freitag, suhr

er mit erhöhter Stimme und in edlem Eifer fort, sein Wille ist immer gut, immer gut und weise, auch wenn wir schwachen Erd- wurmer es nicht begreifen konnen.

Der gewaltige Strom schof indeß unaushörlich fort, mit ihm der Rahn, und von der fernen Insel ragten jest nur noch die Gipfel einiger Berge hervor. Jest war nur noch die Spise eines einzigen Berges zu sehen, der auf der Insel der höchste war; und nun war alle Hoffnung einer möglichen Errettung dahin!



Aber, wenn alle menschliche Hulfe verschwindet, wenn die Noth ungläcklicher Menschen aufs höchste gestiegen ift, und nirgends, nirgends mehr ein Rettungsmittel übrig zu sein scheint, dann, liebe Kinder, dann psiegt die Hand der allestenkenden göttlichen Borsehung am sichtbarsten einzugreisen, und uns durch Mittel zu helsen, die wir gar nicht vorausgesehen hatten. So ging's auch hier. Indem Robinson selbst alle Hoffnung des Lebens nun für gänzlich verschwunden hielt, und vor Mattigkeit zu rudern aufshören mußte, merkte er plöglich, daß die Schnelligkeit der Bewesung des Kahns etwas vermindert wurde. Er sah ins Wasser

und fand es weniger trübe, als es vorher gewesen war. Ein zweiter Blick auf die Oberfläche des Wassers überzeugte ihn, daß der Strom sich hier getheilt habe, und daß der stärkste Arm desselben gegen Norden ströme, indeß der andere, minder schnellsließende, auf dem ihr Nachen jest fortschwamm, sich durch eine Krümmung wieder nach Süden drehe.

Mit unaussprechlicher Freude rief er feinem ichon balb todten Gefährten zu: Munter, Freitag! Gott will, daß wir leben follen! Dann zeigte er ibm den augenscheinlichen Grund feiner Soffnung, und por Freude jauchgend, griffen Beide eiligft wieder gu den Rubern, die fie eben aus ganglicher Entfraftung niedergelegt hatten. Beffartt durch die unerwartete fuße Soffnung des Lebens, arbeite= ten fie mit unbeschreiblicher Unftrengung bem Strome entgegen, und faben mit Entzücken, daß ihre Bemühung Diesmal nicht ver-Robinson, deffen Seele durch eine lange Reibe von gebens mar. Unglücksfällen geübt mar, feine Aufmertsamkeit auf jeden befondern Umftand zu richten, bemerkte, daß ihnen jest auch der Bind zu Statten kommen werde. Augenblicklich spannte er das Segel aus; der Wind blies lebhaft binein, und da Beide mit den Rudern nachhalfen, fo hatten fie in turger Beit die unbeschreibliche Freude, fich aus dem Buge des Stromes binaus und auf der fanftbewegten Oberfläche des ftillftebenden Meeres zu feben.

Freitag weinte laut vor Freuden, sprang auf, und wollte feisnem herrn um den hals fallen. Dieser aber bat ihn, seine Empfindung für jest zu mäßigen, weil noch ein gutes Stück Arbeit für sie übrig sei, bevor sie sich ganz für gerettet halten könnten. Sie waren nämlich schon so weit verschlagen worden, daß sie von der ganzen Insel nur noch ein kleines, schwarzes, undeutliches Fleckhen am äußersten Gesichtskreise oder Horizonte ersblickten.

Frigen. Um Borigonte? Bas ift das? Bater. Frigen, wenn bu draugen auf dem freien Felde

bift, kommt dir's da nicht vor, als ob der himmel rund umber, wie ein großes Gewölbe, bis auf die Erde herabgehe?

Frighen. Ja!

Bater. Nun, der Kreis fo rund herum, wo die Erde aufzushören und der himmel anzufangen scheint, der wird der Gesichtsefreis, und, mit einem fremden Worte, der Horizont genannt. Bald sollst du mehr davon hören.

Unsere munteren Schiffer ruderten so raftlos zu, und der Wind blies so frisch gegen die Oftseite der Insel, auf welche sie jetzt lose segelten, daß sie in kurzer Zeit schon wieder Berge hervorragen sahen. Frisch! rief Robinson seinem Gefährten zu, der im Borderstheile saß, solglich der Insel den Rücken zukehrte: frisch, Freitag! Das Ende unserer Mühseligkeit kommt näher! Aber er hatte diese Borte kaum ausgesprochen, als der Kahn einen so heftigen Stoß empfing, daß beide Auderer von ihren Sigen hinab der Länge nach auf den Schiffsboden hinstürzten. In dem Augenblicke stand der Kahn selbst still, und die Bellen singen an über Bord zu schlagen.

Mutter. Ja, Kinder, so gern ich auch, wie ihr, auf das Abendessen Berzicht thate, wenn wir unsern armen Freund dadurch retten könnten, so muffen wir doch jest ausbrechen. Das Effen wartet auf und; schon zweimal hat Hannchen gerufen.

Alle. Dh!

## Zweiundzwanzigster Abend.

Einige zugleich. D, nun geschwind, lieber Bater, daß wir nur erft hören, mas aus dem armen Robinson geworden ift.

Bater. Eben, da er sich für gerettet hielt, stürzte er, wie wir gehört haben, in ein neues Unglück, welches leicht noch größer werden konnte, als dasjenige, dem sie so eben erst entgangen waren. Der Rahn saß plöglich fest, und die Bellen singen an, über Bord zu schlagen. War nun Dasjenige, wovon das Schiff sestgehalten wurde, eine Felsenspiße, so war es, aller Wahrscheinlichkeit nach um sie aescheben!

Robinson untersuchte, so geschwind als möglich, mit dem Ruster den Grund des Baffers, und da er ihn rund um das Schiff herum fest, und das Baffer nicht über eine halbe Elle tief fand, so besann er sich keinen Augenblick, sondern sprang über Bord. Freitag folgte seinem Beispiele, und Beide fanden zu ihrem großen Troste, das es nur eine Sandbank, und kein Felsen sei, worauf sie gerathen waren.

Sie strengten darauf alle ihre Rrafte an, um den Rahn wies der zurud inst tiefere Baffer zu schieben. Es gelang ihnen; das Schiff murde flott, und Beide sprangen wieder hinein.

Lotte. Nun wird der arme Robinson gewiß den Schnupfen friegen, weil er sich die Füße naß gemacht hat!

Bater. Liebe Lotte, wenn man durch eine arbeitsame und naturliche Lebensart sich erft so abgehärtet hat, als Robinson, so pflegt man von einer solchen Kleinigkeit den Schnupfen nicht mehr zu bekommen! Sei deswegen nur unbeforgt!

Johannes. 3, davon friegen wir ja nicht einmal den Schnupfen! Wie oft find uns im vorigen Binter die Juge naß geworden!

Bater. Ein Zeichen, daß unsere Art zu leben euch auch schon etwas abgehärtet hat.

Rachdem fie nun das eingespriste Basser, so gut es mit den Rudern und Sänden geben wollte, wieder ausgeworfen hatten, besichloffen fie, vorsichtiger zu Berke zu geben, und ohne Segel zu sahren, damit sie die Lenkung des Schiffes besser in ihrer Gewalt

hätten. So ruderten sie also längs der Sandbank hin, in der Hoffnung, daß sie bald ein Ende nehmen werde. Aber sie mußten wohl erft vier gute Stunden schiffen, ehe diese Hoffnung erfüllt wurde; so weit lief die Bank von Norden nach Süden hin! Robinson merkte, daß sie sich bis in diejenige Gegend des Meeres hin erstreckte, wo er vor neun Jahren Schiffbruch erlitten hatte, und daß es also eben dieselbe sei, auf welcher das Schiff damals gestrandet war.

Frigen. Was heißt das, geftrandet?

Gottlieb. D, daß du doch auch immer den Bater unterbrechen mußt!

Bater. Nun, das ist ja gut von ihm, daß er gern belehrt sein will; aber nicht so gut von dir, sieber Gottlieb, daß du dar- über unfreundlich wirst. Hute dich kunftig davor! — Stranden, lieber Fris, heißt, wenn ein Schiff auf eine Sandbank oder einen Felsen läuft und nicht wieder davon sostommen kann.

Frigen. Gut.

Bater. Endlich erreichten sie wieder ein ordentliches Fahrs waffer und ruderten nun mit aller Gewalt der Insel zu, welche ihnen jest schon ganz vor Augen lag. Sie erreichten endlich den Strand, da die Sonne eben ihre letten Blicke auf die Gipfel der Berge warf, und stiegen ganz ermattet, aber unbeschreiblich froh über ihre glückliche Rettung, ans Land.

Beide hatten den ganzen Tag feinen Biffen genoffen. Sie fonnten daher die Zeit nicht abwarten, da sie wieder in der Burg würden angekommen sein, sondern setzen sich gleich am Strande nieder, um von dem Borrathe, den sie mit sich zu Schiffe genommen hatten, erst eine reichtliche Mahlzeit zu thun. Dann zogen sie den Kahn in eine kleine Bucht — ihr wißt, was das ift? —

Johannes. D ja; wo das Wasser so etwas in das Land hineintritt. Es ift ja fast eben das, was ein Meerbusen ift.

Bater. Nur, daß der Meerbusen größer ift. — Sie zogen, sage ich, den Rahn in eine Bucht, und gingen mit Allem, mas sie im Schiffe gehabt hatten, beladen nach Sause.

(Gine fleine Paufe.)

Nikolas. D, es ift doch wohl noch nicht aus!

Bater. Robinson und Freitag haben sich bereits zur Ruhe begeben, und der Lette liegt schon in tiesen Schlaf versunken, ins deß der Erste noch ein freudiges Dankgebet für die ihm abermals gewährte Errettung zu Gott schieft. Wir könnten es also auch so machen; aber da es noch früh am Tage ist, so will ich die Nacht überspringen, und nun noch erzählen, was am solgenden Tage geschah.

Run, Freitag, fragte Robinson beim Frühstück, hattest du Luft, dich noch einmal so weit mit mir zu wagen, wie gestern?

Freitag. Bewahre!

Robinson. Also entschließest du dich, dein Leben auf dieser Infel mit mir zu endigen?

Freitag. Benn nur mein Bater auch bier mare!

Robinson. Also hast du noch einen Bater?

Freitag. Wenn er nicht unterdeffen geftorben ift!

Sier legte er die Kartoffeln aus der hand und ein paar große Thranen rollten ihm die Backen hinab. Robinson dachte an seine eigenen Aeltern, und mußte sich gleichsaus die Augen wischen. Beide beobachteten eine Zeit lang ein ruhrendes Stillschweigen.

Robinson. Sei gutes Muthes, Freitag! Dein Bater wird noch leben; und wenn es Gottes Bille ift, so wollen wir nachftens hinüber fahren und ihn zu uns holen.

Run, das war zu viel Freude fur den armen Freitag! Laut heulend sprang er auf, warf fich über Robinsons Anic hin, klammerte fich fest daran, und konnte vor Schluchzen kein Bort sprechen.

Rinder, rief hier die Mutter aus, welch ein Beispiel von

Aelternliebe an einem Wilden! An einem Wilden, der seinem Bater keine Erziehung, keinen Unterricht, nur das bloße Leben zu verdanken hatte!

So gewiß, fügte der Bater hinzu, hat Gott die Liebe und Dankbarkeit gegen Acltern allen Menschen ins Herz gelegt. Und welch ein Ungeheuer müßte also nicht Der sein — wenn es unter uns gesitteten Menschen einen solchen gabe — der diesen angeborenen Trieb bei sich erstickte und gegen seine Aeltern gleichgültig werden, ihnen wohl gar Kummer und Betrübniß verursachen könnte! Solltet ihr je einen solchen Unmenschen antreffen, o, so verweiset nicht mit ihm unter Einem Dache! Fliehet ihn, als eine Best der Gesellschaft, als einen Solchen, der jeder andern Unmenschlichseit gleichfalls fähig ist, und dem die gerechten Strafgerichte Gottes auf dem Kuße nacheilen!

Nachdem Freitag sich einigermaßen erholt hatte, fragte Robinson, ob er denn auch wohl der Fahrt nach seiner Heimath so völlig kundig sei, daß sie nicht abermals ein ähnliches Unglück, als dasjenige, was ihnen jest begegnet, zu besorgen hätten? Und Freistag betheuerte, daß das Fahrwasser dahin ihm so wohl bekannt sei, daß er zur Nachtzeit hin zu schiffen sich getraue, weil er sich ost mit dabei befunden habe, wenn seine Landsleute herübergeschifft seien, um hier ihre Siegesseste zu feiern.

Robinson. Also bist du oft mit dabei gewesen, wenn man Menschen schlachtete?

Freitag. D ja!

Robinfon. Und haft du fie mit verzehren helfen?

Freitag. Leider! Ich wußte ja noch nicht, daß das etwas Bifes fei!

Robinfon. Un welcher Stelle unserer Infel pflegtet ihr benn ju landen?

Freitag. Allemal an der füdlichen Rufte, weil uns diese die nächste war, und weil es da Kokosbäume giebt.

Robinson sah hieraus noch deutlicher ein, wie viel Ursache er habe, Gott zu danken, daß er ihn an der nördlichen Seite der Insel, und nicht an der südlichen hatte Schiffbruch leiden lassen, weil er im leten Falle gewiß in kurzer Zeit ein Raub der Bilden würde geworden sein. Er wiederholte bierauf das für Freitag so angenehme Bersprechen, daß er in kurzem mit ihm hinüber sahren wolle, um seinen Bater abzuholen; für jest lasse sich noch nicht thun, weil die Gartenarbeit, zu welcher es eben Zeit war, ihre Gegenwart erfordere.

Bu dieser wurde also gleich geschritten. Robinson und Freitag gruben um die Wette, und in den Ruhestunden waren sie darauf bedacht, sich immer brauchbarere Wertzeuge zu machen. Robinson, dessen Erstudungekrast und Geduld gleich unerschöpflich war, kam sogar damit zu Stande, eine Harte zu versertigen, ungeachtet er die Löcher zu den Zähnen mit einem spissen Steine — ibr könnt denken, wie langsam! — ausbohren mußte. Freitag bingegen schnigte nach und nach mit einem steinernen Messer zwei Spaten aus so hartem Holze, daß sie ihnen beinahe eben dieselben Dienste leisteten, als wenn sie von Gisen gewesen wären.

Und nun begnügte sich Robinson nicht mehr damit, bloß für die allernöthigsten Bedürsnisse zu sorgen, sondern er sing nach und nach an, auf eine Berschönerung seines Ausentbalts zu denken. Und so, Kinder, ist es immer in der Wett gegangen. So lange die Menschen noch alle ihre Gedanken auf die Erwerbung ihres Unterbalts und auf die Sicherheit ihres Lebens richten mußten, siet es ihnen gar nicht ein, sich auf diesenigen Kunste zu legen, welche nur dazu dienen, die Gegenstände um uns her zu verschönern, und unserer Seele seinere Bergnügungen zu verschäffen, als die bloß thierischen Genüsse der Sinne sind. Aber kaum war für Nahrungsmittel und für Sicherheit hintänglich gesorgt, so singen sie auch schon an, das Schone mit dem Rüplichen, das Angenehme mit dem Nothwendigen verbinden zu wollen. So entstanden denn





die eigentliche Baukunft, die Malerei, die Bildhauerkunft, die Tonfunft und alle die übrigen kunftlichen Geschicklichkeiten, welche unter dem Namen der schönen Runfte begriffen werden.

Robinson fing mit der Berbefferung und Berschönerung des Gartenwesens an. Er theilte seinen Barten nach einem ordent= tichen Plane in regelmäßige Welder ein, durchschnitt diefe Welder mit ichnurgeraden Begen, legte lebendige Secten, Lauben und Schattengange an, bestimmte den einen Blat zum Baumgarten, den andern jum Ruchengarten, und einen dritten jum Obstagrten. In diefen letten pflanzte er Alles, mas er von jungen Bitronenbaumen auf der Infel finden konnte, nebst eine Menge anderer Baume, auf die er Reifer vom Brotfruchtbaume pfropfte. 3ch habe vergeffen zu ergablen, daß er bei einem Spaziergange ins Behölz noch einen dergleichen Baum entdeckt hatte; - daß er, nach manderlei fehlaeschlagenen Bersuchen, endlich so glücklich gewesen war, Die rechte Art, wie man Baume pfropft, ju finden, wift ihr ichon .-Bei diefer letten Arbeit machte Freitag besonders große Augen, weil er aar nicht beareifen konnte, wozu das follte, bis ihm Robinfon das Berftandniß darüber eröffnete.

Jest pflanzten sie Kartoffeln und Mais in großer Menge, und weil der Ucker vielleicht von Erschaffung der Welt her brach geslegen hatte, so wuchs das Gepflanzte bald zu einer sehr gesegneten Ernte auf.

Mitunter stellten sie auch Fischereien an, wozu Freitag, wie ich erzählt habe, in der letten Regenzeit die Rete versertigt hatte. Sie fingen jedesmal weit mehr, als sie gebrauchen konnten, und warfen daher die überflüssigen wieder ins Meer; denn, sagte Robinson, man muß von Gottes Gaben zu jeder Zeit nicht mehr nehmen, als zur Befriedigung des wirklichen Bedürfnisses nöthig ift; und es ist gottlos, unschädlichen Thieren das Leben zu rauben, wenn man ihrer nicht bedarf.

Bei diefer Belegenheit pflegten fie fich denn auch zu baden;

und da mußte Robinson die erstauntiche Geschicklichkeit bewundern, welche Freitag im Schwimmen und Untertauchen bewies. Er suchte sich mit Fleiß ein selfiges User aus, wo die Meereswellen sich auf eine fürchterliche Beise brachen. In diese sprang er scherzend von oben hinab, blieb einige Minuten unter dem Basser, so daß dem armen Robinson oft angst und bange dabei wurde, kam dann wieder hervor, auf die Oberstäche des Bassers, legte sich auf den Rücken, um sich von den Bellen wiegen zu lassen, und trieb allerlei Gaukeleien, deren umständliche Beschreibung beinahe alle Glaubwürdigkeit verlieren würde. Robinson konnte dabei nicht umhin, die erstaunlichen Anlagen der menschlichen Natur zu bewundern, die zu Allem fähig ist, was ihr von Jugend auf zur lebung gemacht wird.

An anderen Tagen belustigten sie sich mit der Jagd, weil Freistag gleichfalls Meister sowohl in der Versertigung, als auch in dem Gebrauche des Bogens und der Pfeile war. Sie schossen Bögel und junge Lamas; aber wiederum nie mehr, als sie jedesmal versbrauchen konnten, weil Robinson, wie gesagt, es mit Recht für sündlich hielt, ein Thier, es sei, welches es wolle, bloß zur Luft, oder um nichts und wieder nichts, zu guälen und zu tödten.

So sehr übrigens Robinson dem guten Areitag an Berstand und mancher Geschicklichkeit überlegen war, so verstand doch dieser auch wieder viele kleine Rünste, welche seinem Herrn vorher undestannt gewesen waren, und die ihnen gleichwohl jest vortresslich zu Statten kamen. Er wußte sich allerlei Berkzeuge aus Knochen, Steinen, Muscheln und anderen Dingen zu machen, womit er Manches so gut bearbeiten konnte, als wenn er Berkzeuge von Eisen gehabt hätte. So machte er z. B. aus dem Armbeine eines Mannes, welches er zufälliger Weise fand, einen Meißel; eine Raspel aus Korallen; ein Messer aus Muscheln; eine Feile aus der Haut eines Fisches. Damit versertigte er viel kleines hausgeräth, welches die Bequemlichkeit ihres Lebens gar sehr vergrößerte.

Befonders wichtig war die Anweisung, welche Freitag seinem herrn gab, aus dem Gewächse des Brotfruchtbaums einen Teig zu kneten, der an Nahrhaftigkeit unserem Brote glich, und sogar auch an Geschmack ihm etwas ähnlich war. Die Wilden pflegten einen solchen Teig roh zu genießen; Robinson aber röstete ihn erst auf einem heißen Steine, und bediente sich desselben in der Folge statt des Brotes.

Noch lernte er von Freitag den Gebrauch der Rakaobohnen, die er ehemals, bei einer Wanderung, entdeckt, und von denen er einige aufs Gerathewohl mit sich genommen hatte. Er legte fie nämtich ans Feuer, so wie die Rartoffeln, und ließ sie röften; dann gewährten sie eine gar nicht unangenehme und dabei sehr nahrhafte und gesunde Speise.

Robinson, welcher gar zu gern neue Bersuche anstellte, zerstampfte einige derselben, nachdem sie geröstet waren; zwischen zwei
Steinen, schüttelte das kleingeriebene Bulver in einen mit Lamamilch angefüllten Topf und setzte ihn ans Feuer. Wie erstaunte
er, und wie groß war sein Bergnügen, da er die daraus entstandene Suppe kostete, und fand, daß es ordentliche Schokolade war.

Frighen. Ah! Schofolade?

Bater. Ja, nur daß das Gewürz und der Zucker daran fehlten. — So vervielfältigten sich nach und nach die Nahrungs-mittel des guten Robinson und die Quelle seines Bergnügens! Aber zu seinem Ruhme muß ich sagen, daß er nichts desto weniger bei seinem Borsage blieb, und eben so mäßig und einsach zu leben sortsuhr, als er angefangen hatte.

Beide stellten jest öftere und lange Aanderschaften durch die ganze Insel an, besonders an solchen Tagen, an welchen ein Wind blies, der den Wilden entgegen war, um sicher zu sein, daß sie nicht von diesen überfallen werden könnten; und sie entdeckten bei solchen Gelegenheiten noch Manches, was ihnen nüglich ward.

Endlich war der Garten völlig bestellt, und nun wurde der C. Hobinfon. Rer Ibi. 5

Tag bestimmt, an welchem fie nach Freitage Beimath binüberfabren und den Bater deffelben abholen wollten. Je naber aber Die Beit der Abfahrt beranrudte, defto öfter fiel unferm Robinfon der Gedanke aufe Berg: wie? wenn Freitage Landeleute Dich dennoch ale einen Reind behandelten? Wenn fie an Freitage Borstellungen fich nicht kehrten, und du ein Opfer ihres abscheulichen Menschenhungers werden mußteft? Er konnte fich nicht enthalten, Diefe Beforanik feinem Freunde mitzutheilen. Aber Freitag verficherte ibm bei Allem, mas beilig ift, daß er nichts zu beforgen babe: er fenne feine Landsleute ju aut und miffe daber mit volliger Bewigheit, daß fie Reinem Etwas zu Leide thaten, ber nicht ibr Keind fei. Robinfon mar überzeugt, daß er Das nicht fagen murde, wenn es nicht fo mare. Er unterdruckte daber alle anaftliche Sorgfamteit, traute der Chrlichkeit feines Freundes und befcbloß, am folgenden Morgen in Gottes Namen mit ibm abzufabren.

Sie hatten in dieser Absicht den Rahn, der bis dahin auf den Strand gezogen war, wieder aufs Wasser gebracht und an einer in die Erde gesteckten Stange besestiget. Den Abend brachten sie damit zu, Rartoffeln zu braten und andere Speisen zuzurichten, die sie mitnehmen wollten, um sich wenigstens auf acht Tage mit Lebensmitteln zu versorgen. Freitag zeigte bei dieser Gelegenheit, daß auch er in der Rochkunst so unerfahren eben nicht war, und lehrte seinen herrn, ein ganzes junges Lama, welches sie geschoffen hatten, in fürzerer Zeit weit murber braten, als es am Spieße geschehen konnte. Das fing er so an.

Er grub ein ungefähr zwei Fuß tiefes Loch in die Erde, melsches er schichtweise mit trockenem Holze und mit platten Steinen anfüllte. Dieses Holz zundete er an. Dann hielt er das junge Lama übers Jeuer, um die haare abzusengen, und nachdem dieses geschehen mar, schabte er es mit einer Muschel so rein ab, als wenn es mit heißem Baffer mare abgebrühet worden. Mit eben

dieser Muschel schnitt er den Leib des Thieres auf, um die Eingeweide herauszunehmen. Unterdeß war das Holz zu Rohlen gestrannt; das Loch war durch und durch erhitt, und die Steine waren glühend geworden. Er warf darauf in der größten Geschwinsdigfeit diese Steine nebst den Kohlen aus dem Loche hinaus, legte dann einige der heißgemachten Steine auf den Boden des Lochs, und bedeckte sie mit grünen Kokosblättern; auf diese legte er das Lama, bedeckte es abermals mit Blättern und packte die übrigen heißen Steine darauf. Dann schüttelte er das ganze Loch mit Erde zu.

Nach einigen Stunden murde das Loch wieder geöffnet und das Lama herausgenommen. Aobinson, der ein Stückhen davon kostete, mußte gestehen, daß er es weit murber, saftiger und wohlsschmeckender finde, als wenn es am Spieße wäre gebraten worden; und er nahm sich daher vor, kunftig immer so zu versahren.

Johannes. Eben so machen's ja auch die Dtaheiter, wenn fie ihre hunde braten.

Bater. Richtig.

Gottlieb. Ihre Sunde? Effen fie denn Sundefleifch?

Johannes. Ja wohl! Bir haben's vorigen Binter ja gelesen; und die Engländer, die mit davon agen, gestanden, daß es sehr gut schmecke.

Ginige. Pfui!

Bater. Du mußt nur wissen, daß die Hunde jener Insel auch eine ganz andere Lebensart, als die unseren, führen. Sie fressen kein Fleisch, sondern leben bloß von Früchten. Da mag denn ihr Fleisch auch wohl ganz anders schmecken, als das Fleisch der unfrigen schmecken wurde.

Run, Kinder, alle Vorbereitungen zu der beschlossenen Reise waren jest gemacht. Wir wollen also unsere beiden Wanderer erft ausschlafen lassen, und dann sehen, was es morgen geben wird.

## Dreiundzwanzigster Abend.

Bater. Robinson und Freitag mochten faum eine Stunde geschlasen haben, als der Erfte durch ein heftiges Gewitter, welches unterdeß entstanden war, plöglich wieder aufgeweckt wurde. Der Sturmwind heulte fürchterlich und der Donner frachte, daß die Erde davon erzitterte. Hörft du, Freitag? fragte Robinson, indem er seinen Schlaskameraden anstieß. Au weh! antwortete dieser; wenn uns das auf dem Meere getroffen hätte! Er hatte dieses kaum gesagt, als sie auf einmal einen Knall hörten, der einem sernen Kanonenschuffe ähnlich war.

Freitag meinte, ce sei der Donner; Robinson hingegen glaubte steif und fest, einen Kanonenschuß gehört zu haben, und gerieth darüber in die freudigste Bestürzung. Er sprang eiligst vom Lazger auf, lief nach der Küche und befahl Freitag, ihm zu folgen. hier ergriff er einen glühenden Teuerbrand, und kletterte damit die Strickleiter hinauf. Freitag that ein Gleiches, ohne zu wissen, was seines herrn Absicht war.

Auf dem Gipfel des Berges machte Robinson in größter Gesichwindigkeit ein Feuer an, um den Nothleidenden ein Zeichen zu geben, daß fie hier bei ihm einen sicheren Zusluchtsort finden könnten. Er glaubte nämlich, daß irgend ein Schiff in der Nähe sei, welches sich in Gefahr befinde und deswegen einen Nothschuß gesthan habe. Aber kaum loderte die Flamme auf, als ein so entssetzlicher Regenguß herabstürzte, daß das Feuer augenblicklich wiesder erlosch. Robinson und Freitag mußten sich in ihre Söhle retten, um nicht fortgeschwemmt zu werden.

Run muthete der Sturm, nun raffelte der Blagregen, nun frachte der Donner mit unbeschreiblicher heftigkeit. Es erfolgte

Schlag auf Schlag, und ungeachtet Robinson sich einbildete, von Zeit zu Zeit noch mehr Kanonenschüffe zu hören, so war ce doch zulest sehr zweiselhaft, ob ce nicht vielleicht bloß der Donner gewesen sei? Nichts desto weniger hing er die ganze Nacht dem süßen Gedanken nach, daß ein Schiff zu seiner Erlösung in der Nähe sei, daß dieses vielleicht der Gesahr, worin es sich jest besinde, glücklich entkommen, und ihn, nebst seinem treuen Freitag, nach Europa sühren werde. Zehnmal versuchte er, ein neues Feuer anzulegen, aber der unaufhörliche Regen löschte jedesmal es wieder aus. Es blieb ihm also weiter nichts übrig, als für die Unglückstichen zu beten; und das that er denn auch mit der größten In-niakeit.

Gottlieb. Fürchtet er fich denn jest nicht mehr so vor dem Gewitter, als er sonft that?

Bater. Du siehst, daß diese thörichte Furcht ihn jest verlaffen haben muß; und woher wohl das?

Johannes. Beil er jest fein bofes Bewiffen mehr hat.

Bater. Richtig; und dann auch wohl deswegen, weil er zeit die völlige Ueberzeugung hat, daß Gott ein Gott der Liebe ift, und daß also Denen, die fromm sind und recht thun, nichts begegenen kann, was nicht am Ende zu ihrem wahren Besten gereicht.

Erst mit Anbruch des Tages legte sich das Ungewitter, und Robinson rannte, von Freitag begleitet, zwischen Furcht und Hoffnung nach dem Strande, um zu sehen, ob er recht gehört habe, oder nicht? Aber das Erste, was sich ihnen daselbst zeigte, war für Beide äußerst traurig, besonders für den armen Freitag. Der Sturm hatte nämlich ihren Kahn losgerissen und in das weite Beltmeer fortgeschleudert. Es war recht kläglich anzuschen, wie Freitag sich geberdete, da er die schöne Hoffnung, mit seinem Bater wieder vereinigt zu werden, so dus einmal vernichtet sah! Todetenblaß stand er eine Zeit lang ganz sprachlos da, die starren Blicke auf die Erde geheftet, und schieh mit seiner ganzen Seele

abwesend zu fein. Dann brach er in einen Strom von Thranen aus, rang die Sande, zerschlug sich die Bruft, und zerraufte fich das haar.

Robinson, der durch eigenes Unglück gelernt hatte, einem Unstäcklichen nachzuempfinden, hatte Mitleid mit seinem Jammer, und suchte durch sanste, freundliche Borstellungen ihn zur Vernunft zurückzubringen. Wer weiß, sagte er unter anderem zu ihm, wozu es uns gut sein mag, den Kahn verloren zu haben? Wer weiß, was der Sturm, der Schuld daran ist, uns oder anderen Menschen für große Bortheile mag gestiftet haben? — Schöne Bortheile! antwortete Freitag in etwas bitterm Tone; den Kahn hat er uns genommen, das ist Alles! — Also, erwiederte Robinson, weil du und ich mit unseren kurzsichtigen Augen keine andere Wirkung des Sturmes, als die Wegführung des Kahns, wahrnehmen, so glaubst du, daß auch Gott, der Allweise! seine andere Ursache, ihn zu schiesen, gehabt hat? Unverständiger, wie kannst du dich erkühnen, die Absichten des großen Gottes beurtheilen zu wollen? —

Ja, aber was könnte er denn auch wohl für Nugen für uns gehabt haben? fragte Freitag. Mußt du mich darum fragen? antwortete Robinson. Bin ich allwissend, um die Absichten des Beltbeherrschers verstehen zu können? Bermuthen kann ich freislich Dies und Das; aber wer sagt mir, ob ich's getrossen habe? Bielleicht hatten auf unserer Insel sich so viele ungesunde Dünste gesammelt, daß ein Sturmwind nöthig war, um sie zu zerstreuen, wenn wir Beide nicht frank werden oder sterben sollten! Vielleicht hätte der Kahn, wäre er geblieben, uns ins Berderben geführt! Bielleicht — doch wozu alle diese Vielleicht, da es uns genug sein muß, zu wissen, daß Gott es ist, der dem Sturmwinde gebietet, und daß dieser Gott ein weiser und glitiger Bater aller Geschöpfe ist.

Freitag ging in fich; er bereucte feinen Unverftand, und er-

gab fich in den Willen der Borsehung. Robinsons Blicke irvten unterdeß auf der weiten Fläche des Beltmeers umber, ob er nicht vielleicht irgendwo ein Schiff wahrnehmen möchte? Umsonst! Es war nirgend eins zu sehen. Er glaubte also, daß er sich geirrt haben muffe, und daß der gehörte wiederholte Knall, den er für Kanonenschüffe gehalten hatte, nichts anderes, als der Donner könne gewesen sein. Traurig, daß eine so liebe Hoffnung ihm vereitelt war, ging er wieder nach Hause.

Aber zu Hause hatte er nicht Ruhe, nicht Rast, weil ihm immer ein Schiff vor Augen stand, das bei seiner Insel vor Anster lag. Er kletterte also wieder auf den Berg, von wannen er die östliche Ruste überschauen konnte; doch auch von da aus konnte er nichts entdecken, was der süße Traum ihm vorgespicgelt hatte. Damit indeß noch nicht zufrieden, und noch immer unruhig, rannte er nach einem anderen Berge, der viel höher als dieser war, um von da nach der westlichen Rüste der Insel hinzusiehen. In einem hui hatte er ihn erstiegen, und da er nun oben war, und nach der Bestseite hinblickte — himmel! welch freusdiges Erschrecken bemächtigte sich da plötzlich seiner ganzen Seele, als er sah — daß er sich doch nicht betrogen hatte!

Alle. Dh!

Bater. Er sah ein Schiff, und zwar, der weiten Entfernung ungcachtet, so deutlich, daß er gar nicht zweiseln konnte, ce sei wirklich eine, und noch dazu ein recht großes. Ueberhebt mich, Kinder, der vergeblichen Mühe, euch seine Freude, sein unaussprechtliches Entzücken zu beschreiben. Athemlos rannte er zurück nach seiner Burg, ergriff seine Wassen, ohne die er nie auszugehen pflegte, und konnte zu Freitag, der ihn voll Berwunderung anstaunte, weiter nichts sagen, als: Sie sind da! Gesschwind, geschwind! und so, wie der Wind, die Strickleiter wieder hinauf und davon, als wenn er Flügel hätte.

Freitag ichloß aus der Berwirrung, aus der Gilfertigkeit und

aus den abgebrochenen Borten seines herrn, daß die Bilden da wären. Er ergriff also gleichfalls seine Baffen, und lief mit nicht geringerer Geschwindigkeit hinter ihm ber.

Beinahe zwei Meilen mußten fie zurucklegen, bevor fie an die Stelle des Strandes kamen, welcher gegenüber das Schiff vor Anker zu liegen schien. Und hier erst erfuhr Freitag, wovon eigentlich die Rede mar. Robinson zeigte ihm das ferne Schiff, worüber er denn gar große Augen machte, weil er, der weiten Entfernung ungeachtet, wohl sehen konnte, daß es hundertmal größer war, als das größte, welches er jemals gesehen hatte.

Robinson wußte gar nicht, was er vor Freuden Alles angeben sollte. Bald sprang er, bald jauchzte er, bald siel er seinem Freiztag in die Arme, und bat ihn mit hellen Freudenthränen in den Augen, daß er sich doch auch freuen möge! Nun gehe es nach Europa; nun nach Hamburg! Da solle er einmal sehen, wie man in Hamburg lebe! Was für Häuser da die Menschen bauen könnten! Wie bequem, wie ruhig, wie angenehm man da sein Leben hindringe! — Der Strom seiner Worte war unerschöpfslich. Ich glaube, er würde die zum solgenden Morgen ununterbrochen fortgeredet haben, wenn er sich nicht auf einmal besonnen hätte, daß es thöricht sei, die Zeit mit unnüßen Worten hinzubringen, und daß er vor allen Dingen suchen musse. Das war die Frage.

Er versuchte, seine Stimme ertonen zu laffen; aber er merkte bald, daß das vergebliche Mühe war, ungeachtet der Wind sich schon mahrend des Ungewitters gedreht hatte, und jest von der Insel nach dem Schiffe zu blies. Er hieß also seinen Freund, so geschwind, als möglich, ein Feuer anmachen, welches von dem Schiffe her gesehen werden könne. Dieser kam auch bald damit zu Stande, und nun erregte Robinson eine Flamme, welche baum-hoch emporloderte. Seine Augen waren dabei unverruckt nach

bem Schiffe gerichtet, weil er alle Augenblicke erwartete, daß ein Boot abstoßen und zu ihnen fommen werde. Aber kein Boot wollte fich feben laffen.

Endlich, da das Feuer schon eine Stunde vergeblich gebrannt hatte, that Freitag den Borschlag, er wolle, so weit es auch immer sei, hinschwimmen und den Leuten sagen, daß sie herkommen sollten. Robinson umarmte ihn dafür und bat ihn, doch ja für die Erhaltung seines Lebens dabei besorgt zu sein. Freitag warf darauf seine Mattenkleidung ab, pflückte einen grünen Zweig, den er in den Mund nahm, und sprang herzhaft ins Wasser. Rosbinsons wärmste Segenswünsche begleiteten ihn.

Lotte. Was wollte er denn mit dem grünen Zweige machen?

Bater. Ein grüner Zweig ift bei den Wilden ein Zeichen des Friedens; und wer so fich ihnen nahert, dem pflegen fie nichts zu Leide zu thun. Er nahm ihn also zu seiner Sicherheit mit.

Freitag langte glücklich bei dem Schiffe an, schwamm einige Male um dasselbe herum und rief, Holla! Aber da war Reisner, der ihm antwortete. Endlich bemerkte er die Schiffsleiter, die an der Seite herabhing; er näherte sich ihr und stieg daran hinauf, den grünen Zweig in der Hand.

Als er so hoch gestiegen war, daß er auf das Berdeck sehen konnte, erschreckte ihn der Anblick eines Thieres, welches ihm ganz fremd war. Es war schwarz und zottig, und in dem Ausgenblicke, daß Freitag von ihm gesehen wurde, erhob es eine Stimme, dergleichen dieser noch niemals gehört hatte. Gleich darauf wurde es wieder still und bezeigte sich so freundlich, daß Freitag die Furcht, die es ihm ansangs eingeslößt hatte, wieder sahren ließ. Es kam in der demüthigsten Stellung herbeigestrochen, wedelte mit dem Schwanze, und winselte so beweglich, daß Freitag wohl merkte, es wolle Schutz bei ihm suchen. Er wagte es daher, da es bis zu seinen Füßen vorgesrochen war, es

Meer hinab.

zu streicheln, und das Thier schien außer sich vor Freude zu sein. Freitag ging nun auf dem Berdecke umber und suhr fort, sein Holla! mit lauter Stimme zu rufen; aber es wollte sich noch, immer kein Mensch blicken lassen. Er stand jest und staunte die wunderbaren Sachen an, die er auf dem Berdecke sah, und hatte dabei den Rücken gegen die Treppe gekehrt, wodurch man vom Berdecke in das Innere des Schiffes hinabsteigt, als er plöslich einen so starken Stoß von hinten erhielt, daß er der Länge nach hinstürzte. Boll Schrecken richtete er sich wieder auf, sah sich um, und ware beinahe versteinert worden, da er ein ziem-lich großes Thier mit langen krummen Hörnern und mit einem mächtigen Barte erblickte, welches sich eben wieder in eine drohende Stellung auf die Hintersüße setzte, um ihm eine zweite Bewillkomm-nung angedeiben zu lassen. Freitag that einen lauten Schrei.

Das erftbeschriebene schwarze Thier, welches ihr an der Beichreibung wohl werdet erkannt haben -

und fprang, ohne fich einen Augenblick zu befinnen, über Bord ins

Johannes. D ja, ein Budel!

Bater. Getroffen! Dieser Budel, sage ich, folgte Freistags Beispiele und sprang gleichsalls über Bord, um ihm nachzuschwimmen. Freitag, der das Plätschern desselben hinter sich hörte, bildete sich ein, daß das andere gehörnte Ungeheuer ihm nachgesprungen sei, und gerieth darüber in solche Angst, daß er zum Schwimmen beinahe unfähig geworden und in den Abgrund versunken wäre. Abermals ein Beispiel, wie schädlich die Furchtsamseit ist, und wie sie uns immer Gesahren aussetzt, die wir füglich vermeiden könnten, wenn wir uns nicht von ihnen bestäuben ließen!

Er getraute fich nicht, fich umzuschen, und schwamm, da er sich erft ein wenig wieder erholt hatte, so eilig fort, daß der Bubel ihm kaum folgen konnte. Endlich erreichte er den Strand, ind fank fprachlos und ohnmächtig ju Robinfons Fugen nieder. Der Budel flieg bald darauf gleichfalls ans Land.



Robinson bemühete sich auf alle mögliche Weise, den treuen Gefährten seines einsamen Lebens wieder zu sich selbst zu bringen. Er füßte, er streichelte, er rüttelte ihn und rief ihn laut bei Namen. Aber es verstoffen erst einige Minuten, ehe er die Freude hatte, daß Freitag die Augen öffnete und Zeichen des zu-rücklehrenden Lebens von sich gab. Endlich war er wieder im Stande zu roden, und da erzählte er ihm nun, was für ein entssehliches Abenteuer er ausgestanden habe; wie das Schiff ein großer hölzerner Berg zu sein scheine, aus welchem drei hohe Bäume (er meinte die Mastbäume) hervorgewachsen seien; wie das schwarze Thier so freundlich gegen ihn gethan habe, und wie das gehörnte bärtige Ungeheuer ihn darauf habe umbringen wols

len; und wie er endlich glaube, daß dieses Ungeheuer der Herr des schwimmenden hölzernen Berges sei, weil er keinen einzigen Menschen darauf gesehen habe.

Robinson hörte ihm voll Berwunderung zu. Er merkte aus der Beschreibung, daß das gehörnte Ungeheuer nichts anderes, als eine Ziege sei, und er schloß aus allen übrigen Umständen, daß das Schiff gestrandet sei, und daß die darauf besindliche Mannsichaft sich in die Böte gerettet und das Schiff verlassen habe. Aber wo diese nun möchten geblieben sein, das war ihm unerstärlich. Hätten sie auf seine Insel sich gerettet, so müßten sie ja, aller Wahrscheinlichseit nach, an dem Orte gelandet sein, wo er mit Freitag sich jest besand; aber da war nichts von ihnen zu hören, noch zu sehen. Wären sie aber in den Böten verunglückt, so müßte man ja wohl ihre Leichname und die Böte an den Strand getrieben sinden. Endlich erinnerte er sich des Umstanzdes, daß der Wind während des Ungewitters sich plöslich gedrehet hatte und östlich geworden war, da er ansangs aus Westen blies. Dies schien ihm das ganze Geheimniß zu erklären.

Gewiß, dachte er, sind die Leute, da sie in die Böte gesprunsgen waren, durch den plögtich entstandenen Oftwind abgehalten worden, unsere Rüste zu erreichen. Der Sturm bat sie nach Besten getrieben, und da sind sie entweder auf der Fahrt versungtückt — vielleicht auf den Meerstrom gerathen — oder an irgend eine westliche Insel getrieben werden. Gott gebe das Letzte! seufzte er, und theilte Freitag seine Muthmaßung mit, der sie gleichsalts wahrscheintich sand.

Aber was ist nun zu thun? fragte Robinson. Die Leute mögen entweder todt, oder niech lebendig und nur verschlagen sein, so können wir in beiden Fällen nichts Besseres thun, als daß wir von dem Schiffe so viele Sachen zu retten suchen, als uns mögelich sein wird. Aber wie? da wir keinen Rahn mehr haben! Hier empfand er selbst den Bertust des Rahns beinabe eben so

schmerzlich, als Preitag vorber. Er zerrieb fich die Stirn, um ein Mittel ausfindig zu machen, den Berlust desselben zu ersetzen; aber er konnte lange keins finden. Einen andern Rahn zu zimmern, wurde viel zu viel Zeit gekostet haben. Hinzuschwimmen getrauete er sich nicht, weil es zu weit war, und dann, was hatte er im Schwimmen auch eben fortbringen können.

Johannes. 3ch weiß wohl, was ich gemacht hatte.

Bater. Run, mas denn?

Johannes. Gine Flöße.

Bater. Gerade Ebendasselbe fiel unserm Robinson zulest auch ein! Eine Flöße, dachte er, wird noch am geschwindesten gemacht werden können.

Frigen. Bas ift denn bas, eine Floge?

Johannes. Saft du nicht gesehen, da wir neulich nach dem Jachtschiffe fuhren; da lagen ja auf der Elbe bei dem Deichthore eine Menge solcher Flößen.

Frigen und ja, so ein Saufen Balken, die an einander gebunden find, daß man ordentlich darauf stehen und fahren kann, als wenn's ein Schiff mare?

Bater. Ganz recht! Eine solche Flöße also wollte Robinson machen, um damit nach dem Schiffe zu sahren und so viele Sachen daraus abzuholen, als nur möglich. Er beredete sich dars auf mit Freitag, daß einer von ihnen nach Hause laufen sollte, um auf einen ganzen Tag Speise, nebst allen vorräthigen Stricken und was sie von Handwerkszeugen hatten, herzuholen, und weil Freitag am hurtigsten auf den Füßen war, so wurde dieser hinsgesandt, und Robinson blieb zurück, um unterdeß Bäume zu fällen.

Es wurde beinahe Abend, ehe Freitag zurückkam. Robinson hatte unterdeß seine herzliche Freude an dem Budel, der ihm als ein europäischer Landsmann überaus lieb und werth war. Auch der Budel schien sich über ihn zu freuen, und machte ihm unges

heißen allerlei Kunfte vor, die er gelernt hatte. Robinfon legte ihm, bei Freitage Burudfunft von dem hergebrachten Effen zuerst vor, ungeachtet er selbst den ganzen Tag über noch nichts genoffen hatte.

Da es zum Glud eine mondhelle Racht war, so arbeiteten Beide unaufhörlich fort, bis nach Mitternacht. Dann stellte sich aber auch das Bedurfniß des Schlafs so dringend ein, daß sie ihm unmöglich länger widerstehen konnten.

Rikolas. Das glaube ich; sie hatten auch die ganze vorige Racht gewacht!

Dietrich. Und waren heute schr gelaufen, besonders Freitag! Bater. Sie streckten sich also ins Grüne, und überließen es dem Budel, sie zu bewachen. Der Budel legte sich zu ihren Füßen, und so genoffen alle Drei die Wohlthat eines sansten und erquickenden Schlummers, bis die Morgenröthe hervorbrach.

## Bierundzwanzigster Abend.

Bater. Der anbrechende Morgen hatte faum den unterften Rand des öftlichen himmels geröthet, als der muntere Robinson seinen Gefährten weckte, um das Wert zu vollenden, welches fie gestern angesangen hatten. Sie arbeiteten den ganzen Tag über so unverdroffen fort, daß fie noch denselben Abend mit der Flöße zu Stande kamen.

Sie hatten eine doppelte Reihe von Balten, theils durch Stricke, theils durch biegfame und gabe Gerten von Indifchen Beiden fo feft an einander gebunden, daß fie ein völlig ficheres

Fahrzeug abgaben, welches ungefähr zwanzig Fuß lang und fast eben so breit war. Auch hatten sie Dorsichtigkeit gehabt, das Berk dicht am Strande, und auf Balzen zu erbauen, um es ohne Zeitverlust und ohne große Muhe gleich aufs Wasser bringen zu können.

Bum Gluck trat mit dem Anbruch des nächsten Morgens gerade die Zeit der Ebbe ein. Sie faumten also keinen Augenblick,
die Flöße vom Strande hinabzurollen, um mit dem Waffer, welches vom Ufer sich ins Meer zuruckzog, wie auf einem Strome
nach dem gestrandeten Schiffe hinzusahren. Jeht ging die Reise
fort, und ehe eine halbe Stunde verstrich, waren sie schon an Ort
und Stelle.

Wie schiff vor Augen ftand! Es schitte nicht viel, so hätte er die Band desselben gefüßt; so werth machte es ihm der Umstand, daß es aus seinem Baterlande gekommen, von Europäern erbaut, von Europäern hierher geführt war! Aber ach! diese lieben Europäer selbst waren verschwunden! waren vielleicht vom Meere verschlungen worden! Die zerriß dieser traurige Gedanke das Herz des armen Robinson, der gern die Hälfte seines noch fünstigen Lebens dahingegeben hätte, wenn er damit die verschwundene Mannschaft des Schiffes wieder hätte herbeischaffen und mit ihr nach Europa segeln können! Aber das war nun einmal unsmöglich; es blieb ihm also nichts übrig, als von der Ladung des Schiffes so viel zu retten, als er konnte, um es zu seiner größeren Bequemlichkeit anzuwenden.

Gottlieb. Ja, durfte er aber etwas von den Sachen nehemen, die nicht fein waren?

Bater. Bas meinft du, Johannes? Durfte er?

Johannes. Ja, er durfte fie wohl aus dem Schiffe herausnehmen und an das Land bringen; aber wenn die Leute fich wieder einfanden, so mußte er fie ihnen wieder geben. Bater. Richtig! Denn, nahm er die Sachen nicht heraus, so wurden sie nach und nach ein Raub der Bellen. Deswegen konnte er auch mit gutem Gewissen sich selbst sogleich Dasjenige davon zueignen, was ihm am unentbehrlichsten war, und es den Leuten, wenn sie jemals wieder kamen, für die Mühe und Arbeit anrechnen, die er auf die Rettung des Schiffsgute verwandt hatte.

Bas überhaupt die gestrandeten Schiffe betrifft, so find die Menschen in einigen gesitteten Ländern darin überein gekommen, daß die geretteten Sachen jedes Mal in drei Theile getheilt werden. Den einen davon friegen die vorigen Besitzer wieder, wenn sie noch leben, oder ihre Erben, wenn jene todt sind; der andere wird Denjenigen zuerkannt, welche die Sachen gerettet haben, und der dritte fällt dem Landesherrn zu.

Rifolas. Dem Landesherrn? Barum friegt denn Der etwas davon ab?

Bater. Das ift nun fo eine Frage - Die ich euch jest wohl nicht vollständig werde beantworten konnen. Indef Etwas fann ich euch doch darüber fagen, mas euch schon jest begreiflich fein wird. Geht, Rinder, der Ronig, oder ber Fürft, oder wie der Landesverwalter fonft beißen mag, halt auf den Ruften gemiffe Leute, die dabin feben muffen, daß von einem gestrandeten Schiffe nichts geraubt, sondern Alles, mas gerettet werden tann, hubsch in Sicherheit gebracht merde. Beschähe Diefes nicht, fo murde der Raufmann, dem die Ladung des Schiffes geborte, mohl felten etwas davon wieder bekommen, weil die Sachen entweder verderben oder geftoblen merden murden. Run foftet es aber bem Lan-Desherrn fein Geld, folche Leute, Die danach feben muffen, zu unterhalten. Es ift also billig, daß Dieses von Denen wieder erstattet werde, welchen diefe beilfame Anordnung ju gute fommt. Deswegen hat man alfo festgesett, daß der dritte Theil der gebor= genen Cachen (fo pflegt man fie zu nennen) jedesmal dem herrn des Strandes zufallen foll, und diese einmal festgesete Unsordnung nennt man das Strandrecht.

Diesem zusolge hatte Robinson das Necht, von allen Sachen, bie er aus dem gestrandeten Schiffe retten konnte, gleich zwei Drittel ale sein rechtmäßiges Eigenthum zu gebrauchen, wozu sie gut waren.

Johannes. 3mei Drittel?

Bater. Ja; eins für Mube und Arbeit, das andere als einziger rechtmäßiger herr der Insel, bei welcher der Schiffbruch fich ereignet hatte.

Dietrich. Ja, wer hatte ihn denn aber zum herrn der In- fel gemacht?

Bater. Die gesunde Bernunft. Ein Stück Landes, das bisher noch gar feinen herrn gehabt hat, gehört natürlicher Beise Dem zu, der es zuerst in Besitz nimmt. Und das war hier der Fall.

Der erste Bunsch, der in Robinsons Seele erwachte, da er sich von der starken Empsindung der Freude über den Anblick eiznes Europäischen Schiffes erholt hatte, war dieser, daß das Schiff noch unbeschädigt sein und wieder flott werden möchte. In diesem Falle war er sest entschlossen, sich mit Freitag darauf zu sezen und, wo nicht nach Europa selbst, doch nach irgend einem Europäischen Pflanzorte in Amerika zu segeln, so gefährlich es auch immer sein möchte, sich mit einem großen, unbemannten Schiffe, und ohne die nöthigen Kenntnisse von der Schiffsahrt zu haben, auf das offene Meer zu wagen. Er suhr also auf dem Floßholze rund um das Schiff herum, um den Frund des Meeres zu unterssuchen, und da fand er denn bald, zu seiner wahren Betrübniß, daß an kein Flottwerden desselben zu denken sei.

Der Sturm hatte nämlich das Schiff gerade zwischen zwei Felsen geworsen, von welchen es nun so zusammengeklemmt murde, daß es weder ruck- noch vorwärts bewegt werden konnte. hier

mußte es also so lange stecken bleiben, bis die anschlagenden Welsten es nach und nach zertrümmerten. Nachdem jene Hoffnung also vereitelt war, eilte Robinson, an Bord des Schiffes zu steigen, um zu sehen, worin die Ladung desielben bestehe und ob diese auch noch unverdorben sei. Dem guten Freitag war der Schrecken von ehegestern noch so gegenwärtig, daß er sich kaum entschließen konnte, seinen Herrn auf das Berdeck des Schiffes zu begleiten. Er that es jedoch, wiewohl nicht ohne Zittern, besonders da das gehörnte Ungeheuer das Erste war, was sich seinen Blicken wieder darbot.

Aber das gehörnte Ungeheuer war dasmal nicht so muthig mehr, als ehegestern. Es lag vielmehr so fraftlos da, als wenn es gar nicht mehr aufzustehen vermöchte, weil ihm nämlich seit drei Tagen Keiner das gewöhnliche Futter gereicht hatte. Robinsson, der diese Ursache seiner Mattigkeit merkte, ließ seine erste Sorge sein, Etwas aufzusuchen, daß er dem ausgehungerten Thiere zu fressen geben konnte. Weil er mit der inneren Einrichtung eines Schiffes vollkommen bekannt war, so fand er auch bald, was er suchte, und hatte das Bergnügen zu sehen, wie begierig die Ziege von dem vorgeworsenen Futter ihren Heishunger stillte. Freitag hatte unterdeß an der ihm unbekannten Gestalt des Thieres genug zu bewundern.

Nun fing Nobinson eine ordentliche Untersuchung an. Er stieg aus einer Rajute in die andere, aus einem Schiffsboden in den anderen hinab, und sah überall tausend Dinge, die in Europa kaum geachtet werden, die aber für ihn einen ganz unschäßbaren Berth hatten. Da waren ganze Tonnen voll Schiffszwieback, Reiß, Mehl, Korn, Bein, Schießpulver, Augeln und Schrot; da waren Kanonen, Flinten, Bistolen, Degen und hirschänger; ferener Beile, Sägen, Meißel, Bohrer, Raspeln, Hobel, hammer, eiserne Stangen, Nägel, Messer, Scheren, Nadeln; da waren Töpfe, Schüffeln, Teller, Löffel, Feuerzangen, Blasebälge, Räpfe und anderes bölgernes, eisernes, zinnernes und kupfernes Küchen-

geräth; da waren endlich auch ganze Riften voll Aleider, Bafche, Strumpfe, Schuhe, Stiefeln und hundert andere Sachen, für deren jede der entzukte Robinson gern seinen ganzen, langst verzgeffenen Goldklumpen hingegeben haben wurde, wenn man Eins und das Andere davon ihm zum Rauf angeboten hätte.

Freitag stand bei dem Allen wie verdußt, weil er so etwas niemals gesehen hatte, und von den meisten dieser Bunderdinge auch die Absicht nicht errathen konnte. Robinson hingegen war ganz außer sich vor Entzücken. Er weinte vor Freuden, griff, wie ein kleines Kind, nach Allem, was ihm vorkam, und warf das Ergriffene wieder aus den Händen, sobald seine Augen auf einen anderen Gegenstand fielen, der ihm noch wünschenswürdiger zu sein schien. Endlich wollte er auch in den untersten Schiffstaum steigen, aber er fand, daß dieser schon mit Baffer angesfüllt war, weil das Schiff einen starken Leck bekommen hatte.

Run ging er mit fich felbft ju Rathe, mas er fur Diesmal mitnehmen folle, und konnte darüber lange nicht mit fich einig werden. Bald ichien ihm Diefes, bald Jenes das Unentbehrlichfte ju fein, und daber vermarf er oft wieder, mas er fo eben erft gewählt hatte, um fatt deffen etwas Underes ans Land ju bringen. Endlich suchte er folgende Dinge, ale Die nüglichsten von allen, aus, um fie fur diesmal mitzunehmen: 1) Gine fleine Tonne voll Schiefpulver, nebst einem anderen Tonnchen voll Schrot: 2) Rlinten, zwei Baar Biftolen, zwei Degen und Sirfchfanger; 3) doppelte Rleidungeftucke nom Ropfe bis ju den Fugen, fur fich und Freitag; 4) zwei Dugend Semden; 5) zwei Beile, zwei Sagen, zwei Bobel, ein Baar Stangen Gifen, einen Sammer, und einige andere Berkzeuge; 6) einige Bucher, etwas Schreibpapier, nebft Dinte und Redern; 7) ein Keuerzeug, nebst Bunder und Feuersteine; 8) ein Fag voll Bwieback; 9) etwas Segeltuch, und 10) die Biege.

Frigden. D, die Biege hatte er ja eben nicht fehr nöthig.

Bater. Das ist mahr, Frischen; aber die Ziege hatte seiner nöthig, und Robinson war viel zu mitleidig gegen alle lebendige Geschöpfe, als daß er dieses arme Thier, in der Ungewißheit, ob nicht vielleicht vor seiner Zurückfunft ein Sturm das Schiff zerstrümmern werde, hatte zurücklassen können, zumal, da das Nothswendigste doch Raum auf seiner Flöße fand. Er nahm sie also mit.

Dahingegen ließ er etwas liegen, wonach in Europa die Leute zuerst greifen wurden — ein ganzes Tönnchen voll Goldförner, und ein Schächtelchen mit kofibaren Demanten, die er in der Kajute des Hauptmanns gesehen hatte. Diese mitzunehmen, siel ihm nicht einmal ein, weil er ganz und gar keinen Gebrauch das von zu machen wußte.

Ueber dem Durchsuchen, dem Aufmachen und Austramen, dem Frohlocken, dem Auswählen und Aufladen war so viel Zeit verstoffen, daß nur noch eine Stunde bis zur Flutzeit sehlte. Diese mußten sie nun abwarten, weil sie soust mit der Flöße schwerlich hätten fortkommen können. Diese Stunde wandte Rosbinson an, einmal wieder auf europäische Art zu speisen.



Er holte also ein Stück geräuchertes Rindfleisch, ein Baar häringe, etwas Zwieback, Butter und Rase und eine Flasche Wein herbei, setzte Alles auf den Tisch der Kajute des Hauptmanns und ließ sich selbst mit Freitag auf den dabeistehenden Stühlen nieder. Schon Dieses, daß er endlich einmal wieder von einem ordentlichen Tische, auf einem ordentlichen Stuhle sigend, von einem ordentlichen Teller mit Messer und Gabel essen sollte, machte ihm mehr Freude, als ich euch beschreiben kann. Und nun vollends die Speisen selbst, besonders das Brot, wonach er sich so oft vergebens gesehnt hatte, — o, ihr könnt euch gar keine Borstellung davon machen, wie entzückt er darüber war! Man mußte, so wie er, neun Jahre lang aller dieser Rahrungsmittel und Bequemlichkeiten des Lebens beraubt gewesen sein, um die Freude, die er jetzt empfand, nach ihrem ganzen Umfange fassen zu können.

Freitag war mit der europäischen Art zu effen so wenig bestannt, daß er gar nicht wußte, wie er Messer und Gabel gebrauschen sollte. Robinson zeigte es ihm; aber indem er es nun nache machen und ein Stück Fleisch auf der Gabel zum Munde führen wollte, suhr er damit zum Ohre hinaus, und brachte, seiner bisherigen Gewohnheit nach, die Hand mit der Schale der Gabel zum Munde. Bon dem Beine, den ihm Robinson zu kosten gab, wollte er schlechterdings nicht trinken, weil sein nur an Wassergewöhnter Gaum den Reiz eines starken Getränkes nicht ertragen konnte. Der Zwiedack hingegen behagte ihm ausnehmend wohl.

Jest war die Flutzeit da; Beide fliegen also hinat zur Tlöße, und fließen in die See, um mit der anschwellenden Flut dem Strande zuzufließen. In kurzer Zeit waren sie da, und eilten, die geborgenen Guter ans Land zu segen.

Und nun war Freitag sehr begierig zu erfahren, mas alle biese Dinge zu bedeuten hatten, und mas für Rugen fie gemährten. Das Erfte, mas Robinson zur Befriedigung seiner Reugier por-

nahm, war, daß er hinter einen Busch trat, sich daselbst ein Hemd und das Diensteleid eines Offiziers, nebst Schuhen und Strümpfen anzog, dann einen Degen an die Seite steckte, einen Tressenhut aussesse, und so auf einmal, wie umgeschaffen, hervortrat, und sich vor Freitags erstaunten Augen hinpstanzte. Dieser wich voll Bestürzung einige Schritte zurück, weil er in dem ersten Augenblicke wirklich zweiselhaft war, ob er seinen Herrn, oder ein anderes, vielleicht übermenschliches Besen, sehe. Robinson, der über sein Erstaunen lächeln mußte, reichte ihm freundlich die Hand, und versicherte, daß er noch immer Robinson, noch immer sein Freund sei, ungeachtet seine Kleidung und sein Glückszustand sich jetzt geändert hätten. Er nahm hierauf eine ganze Matrosenstleidung, zeigte ihm, wie er jedes Stück derselben anziehen musse, und ließ ihn hinter einen Busch treten, um sich gleichsalls anzuskleiden.

Freitag gehorchte; aber es dauerte lange, ehe er mit dem Anzuge fertig werden konnte. Bald hatte er Dies, bald Jenes unzecht angelegt. Das hemd, zum Beispiel, zog er erst verkehrt an, indem er die Beine durch die beiden Acrmel steckte, als wenn er Beinkleider anziehen wollte. Eben so machte er es auch mit den Beinkleidern, in die er gleichfalls die Füße von unten zu stecken versuchte, und mit der Jacke, die er auf dem Rücken zuknöpfen wollte. Nach und nach sah er seinen Irrthum ein und verbesserte ihn, bis er endlich, nach vielen vergeblichen Bersuchen, mit dem ganzen Unzuge zu Stande kam.

Er hupfte vor Freuden wie ein Kind, da er fich so umgeschaffen sah, und da er merkte, wie bequem diese Rleidung sei und wie gut sie ihn vor den Stichen der Muskitos verwahren werde. Nur mit den Schuhen war er unzufrieden, weil sie ihm etwas Entbehrliches und Unbequemes zu sein schienen. Er bat sich also die Erlaubniß aus, sie wieder ablegen zu dürfen, welches Robinson seinem eigenen Gutbefinden überließ. Test zeigte ihm dieser den Gebrauch der Beile und anderer Berkzeuge, worüber Freitag vor Freude und Bewunderung ganz außer sich gesetzt wurde. Sie machten sogleich Gebrauch davon, um einen kleinen Mastbaum für ihre Flöße zu behauen, damit sie kunftig ein Segel aussteden könnten, und dann nicht erst auf die Zeit der Flut zu warten brauchten. Robinson übernahm es, diese Arbeit allein sertig zu machen, und schiefte Freitag unterdeß nach seiner Burg, um die Lamas zu melken; ein Geschäft, welches sie nun schon seit zwei Tagen hatten aussessen muffen.

In Freitage Abwesenheit lud Robinson eine der Flinten,



weil er sich das Bergnügen vorbehalten hatte, seinen Freund mit den wunderbaren Birkungen des Schießpulvers zu überraschen. Da dieser nun zurückgekommen war und die Geschwindigkeit bewunderte, mit welcher Robinson seine Arbeit schon vollendet hatte, erblickte dieser einen Seefalken, der eben mit einem geraubten Fische davonstog. Schnell ergriff er die Flinte, und rief aus: Gieb Acht, Freitag, der soll herunter! Kaum hatte er Dieses gesagt, so drückte er ab, und der Falke stürzte aus der Luft zur Erde.

Stellt euch des armen Freitags Erstaunen und Schrecken vor! Er fturzte, als ware er selbst getroffen worden, zu Boden, weil ihm plöglich sein alter Aberglaube vom Tupan oder Donnerer wieder einfiel, für den er in dem ersten Augenblicke des Schreckens seinen herrn selbst hielt. Er fiel, wie gesagt, zu
Boden; dann legte er sich auf die Knie, und streckte seine zitternden hände gegen Robinson aus, als wenn er ihn um Gnade bitten wollte. Reden konnte er nicht.

Robinson war weit entsernt, mit irgend Etwas, das die Gottestehre betrifft, Spaß treiben zu können. Es war ihm dasher, sobald er Freitags Gedanken vermuthete, augenblicklich leid, ihn nicht vorher über Das, was er thun wollte, belehrt zu haben, und er eilte, diesen Fehler wieder gut zu machen. Er hob den zitternden Freitag liebreich auf, umarmte ihn, bat ihn, sich nicht zu fürchten, zeigte ihm hierauf die Einrichtung der Flinte, beschrieb ihm die Beschaffenheit und Birkung des Schießpulvers, lud dann die Flinte vor seinen Augen, und gab sie ihm in die Hand, um selbst damit zu schießen. Aber Freitag, der noch viel zu furchts sam dazu war, bat ihn, es lieber statt seiner zu thun. Robinson machte darauf ein Ziel auf hundert Schritt, ließ Freitag neben sich stehen, und seuerte die Flinte ab.

Es fehlte nicht viel, fo mare Freitag noch einmal zu Boden geffurzt; fo übernaturlich schien ibm Dasjenige zu fein, mas er

sah und hörte. Das Ziel war von allen Schrotförnern getroffen, welche noch ziemlich tief ins Holz hineingedrungen waren. Rosbinson machte seinen Freitag ausmerksam darauf, und ließ ihn selbst den Schluß machen, wie sicher sie nun in Zukunft vor allen seindlichen Anfällen der Wilden wären, nachdem sie diesen künstlichen Blig und Donner in ihre Gewalt bekommen hätten. Freitag gewann hiedurch und durch Alles, was er auf dem Schiffe gesehen hatte, eine so tiefe Ehrsucht gegen die Europäer und gegen seinen Hern insbesondere, daß es ihm viele Tage unmögslich war, sich wieder auf den vertrauten Ton gegen ihn herabzusstimmen.

Indeß rudte die Nacht heran und machte den Gefchäften dies fest freudenreichen Tages ein Ende.

## Fünfundzwanzigster Abend.

Um folgenden Abend fuhr der Bater, jur großen Freude feisner Rleinen, ohne alle Borrede folgendermaßen fort:

Sußer hatte unser Robinson noch nie geschlasen, als in dieser Racht; denn seit dem ersten Tage seines einsamen Aufenthaltes auf dieser Insel war er noch nie so glücklich gewesen, als er sich jest fühlte. Aber nie empfand auch wohl ein Mensch mehr innige Dankbarkeit und Liebe gegen den himmlischen Wohlthäter, dem er dieses sein Glück zu verdanken hatte, als er. Wie oft lag er, wenn er allein war, auf den Knieen und dankte dem guten Geber aller guten Gaben für Das, was er ihm verliehen hatte! Auch seinem Freunde suchte er diese fremmen Empfindungen der

Dankbarkeit einzuflößen. Er lehrte ihm, bevor fie fich fclafen legten, das fcone Loblied:

So weit die Himmel gehen, Geht, Bater, deine Treu; Ich will sie, Gott, erhöhen, Denn täglich wird sie neu. Bon dem wir Alles haben, Mein Schuh, mein Heil und Licht Quell aller guten Gaben, Gott, wen erfreust du nicht?

Ich bin durch deine Liebe, Du Bater, was ich bin; Nimm jeden meiner Triebe, O Gott, zum Opfer hin! Was könnt' ich dir doch geben? Mich selbst, und, ohne Zwang; Ein dir geweihtes Leben Sei ewig, Gott, mein Dank!

Beide stimmten hierauf dieses Lied mit gerührtem herzen, zum Preise ihres gemeinschaftlichen himmlischen Baters, nach der Beise an: Du beffen Augen floffen.

Am andern Morgen machten fie fich fruh auf, legten alle ihre Sachen in ein Gebufch, und bedeckten fie, im Fall es etwa regnen follte, mit vielen Zweigen. Dann stießen fie, mit Unsfang der Ebbe, vom Lande, um wieder nach dem Brack zu fahren.

Frighen. Bas ift das - Brad?

Bater. So nennt man ein Schiff, welches gestrandet und zum Theil schon zertrümmert ift. — Da sie gestern, wie ich zu erwähnen vergaß, auch ein Baar gute Ruder mitgenommen hatten,

so ging die Fahrt noch geschwinder, als das erfte Mal. Sie kamen wieder glücklich an, und das Erste, was sie vornahmen, war Dieses, daß sie alle Bretter, die sie in dem Schiffe fanden, auf ihr Flößholz hinabließen, um einen doppelten Fußboden das von zu machen, damit die Sachen, die sie mitnehmen wollten, trocener, als die gestrigen, liegen möchten.

Test suchte Robinson wieder Alles durch, um unter den vielen Sachen, die er nicht alle auf einmal mitnehmen konnte, eine
kluge Auswahl zu treffen. Diesmal wurde ihm das Bählen
schon weniger sauer, weil er das Allernothwendigste nun schon
in Sicherheit gebracht hatte. Doch versuhr er wiederum eben so
bedächtig wie das erfte Mal.

Unter anderen beschloß er, diesmal eine von den feche fleinen Ranonen mitzunehmen, die er auf dem Schiffe fand.

Johannes. Gine Ranone? - D, dafür hatte er doch wohl etwas Röthigeres nehmen können!

Bater. So scheint es uns, die wir die Sache von fern beurtheilen; Robinson hingegen, der seine ganze Lage in der Nabe übersah, fand, daß ihm diese Kanone, wenigstens zur Beruhigung seines Gemuths, höchst nöthig sei.

Johannes. Bie fo?

Bater. Der Ort am Strande, wo er die geretteten Sachen vor der hand hinlegen mußte, war unbesestiget, und lag unglücklicher Beise in derjenigen Gegend, wo die Bilden gemeiniglich zu landen pflegten. Run konnte er sich zwar ziemlich auf den Schutz seiner Flinten und Bistolen verlassen, falls er angegriffen werden sollte; aber der Gedanke, daß er alsdann wieder in die traurige Rothwendigkeit gerathen würde, Einen oder den Anderen dieser armen Bilden zu tödten, machte ihn schaudern, so oft es ihm einsiel. Run dachte er, wenn er eine Kanone am Strande hätte, so könnte er, wenn sie in ihren Kähnen sich der Inseln nähern wollten, schon von fern eine Kugel über ihre Köpse hin-

ichießen, worauf fie dann vor Schrecken vermuthlich wieder um= febren murden.

Siehst du, Lieber, wie unsicher es ist, das Betragen anderer Menschen beurtheilen zu wollen? Höchst selten kennen wir alle die Beweggründe, nach welchen ein Anderer in seinem Berhalten sich richtet; wie dürsen wir uns denn anmaßen, uns zu Richtern über dasselbe aufzuwersen? Ein weiser Mann ist daher sehr langs sam zum Urtheilen über Andere, giebt sich überhaupt nicht damit ab, wenn er keinen eigentlichen Beruf dazu hat, weil er genug über sich selbst und über seine eigenen Handlungen zu denken und zu urtheilen hat, und so, Kinder, wollen wir es künftig auch machen.

Nußer der Kanone brachten Robinson und Freitag diesmal noch solgende Sachen auf ihre Flöße: 1) Einen kleinen Sack voll Rocken, einen anderen voll Gerfte, und noch einen dritten voll Erbsen; 2) eine Kiste voll Nägel und Schrauben; 3) ein Dußend Beile; 4) ein Fäßchen voll Schießpulver. nebst Augeln und Schrot; 5) ein Segel, und 6) einen Schleifstein.

Gottlieb. Bogu benn gerade ben?

Vater. Um Beile, Meffer und andere Berkzeuge wieder scharf zu machen, wenn fie ftumpf fein würden.

Bottlieb. Sat er benn auf feiner Infel feine Steine?

Bater. Steine in Menge; nur feine Schleifsteine. Saft du nicht bemerkt, daß diese von einer besondern Beschaffenbeit nämlich viel weicher sind, als andere Steine?

Gottlieb. 3a!

Bater. Nun, solcher weichen Sandsteine batte er auf seiner Insel keine bemerkt, und doch ist ein Schleisstein für Alle, welche mit scharfen Berkzeugen umgehen mussen, ein ungemein nüglisches und nothwendiges Ding. Er zog ihn also ohne Bedenken den Geldkörnern und Demanten vor, die er abermals zurückließ.

Che sie absuhren, untersuchte Robinson den Zustand des Schiffes, und fand, daß das Wasser noch etwas höher eingedrungen war, und daß die Wellen und das Reiben an den Felsen schon viele Planken an beiden Seiten des Schiffes losgerissen hatten. Er sah voraus, daß der erste sich ereignende Sturm das ganze Wrack zertrümmern würde. Um desto mehr beschloß er, zu eilen, um von dem noch übrigen Schiffsaute, so viel er nur immer könne, zu retten.

Da der Bind jest landwärts blies, so konnten fie mit Sulfe des Segels und der Ruder abfahren, ungeachtet die Ebbezeit erst halb vorbei war. Unterweges machte sich Robinson einen Borswurf, der einen Beweis seiner Rechtschaffenheit abgeben kann.

Dietrich. Worüber benn?

Bater. Darüber, daß er das Gold und die Edelsteine nicht mitgenommen habe.

Dietrich. Bas wollte er benn bamit ?

Bater. Er selbst wollte nichts damit, aber er dachte so: Es ist doch nicht ganz unmöglich, daß der Herr des Schiffes noch lebt und wieder herkommen kann, um zu sehen, ob er nicht noch Etwas zu retten vermöge. Wenn nun plöglich ein Sturm entstände, und dieser zerschmetterte das Schiff, ehe du noch einmal zurücksahren kannst, und Gold und Edelsteine gingen verloren: wie wolltest du es alsdann gegen den Eigenthümer desselben, wie wolltest du es vor Gott und deinem eigenen Gewissen verantworten, daß du nur lauter solche Sachen gerettet hast, die dir nüglich werden können, und nicht auch Dassenige, woran dem Eigenthümer dieser Sachen am meisten gelegen sein muß! wovon vielleicht sein und der Seinigen ganzer Glückszustand abhängen mag! — Robinson! Robinson! setze er hinzu, indem er sich unwillig vor die Stirn schlug, wie viel sehlt noch daran, daß du schon so gut bist, als du sein solltest!

Er konnte kaum die Beit abwarten, da fie anlauden, und wie

der abstoßen wurden, um von neuem hinzusahren; so groß war die Unruhe seines Gewiffens, daß er eine Pflicht vernachläffiget hatte, die ihm mit Recht heilig ichien!

Endlich kamen fie an; aber in dem Augenblicke, da fie ans Land stoßen wollten, liefen sie große Gefahr, ihre Ladung ins Meer versinken zu sehen. Beil nämlich die Ebbezeit noch dauerte, so war das Baffer am Strande noch so seicht, daß das Borderstheil des Flößholzes auf einmal auf den Sand rannte und daher viel höher zu sichen kam, als das hintertheil, welches noch vom Basser getragen wurde. Bum Glück standen Robinson und Freiztag beide hinten, und konnten also die abgleitende Ladung zurückhalten, daß sie nicht ins Basser siel.



Nachdem fie Alles wieder befestigt hatten, mußten sie sich entsichtließen, bis an die Rnie durch Wasser und Schlamm zu masten, um die Sachen ans Land zu bringen. Sie thaten dies so hurtig und so vorsichtig, daß nichts verloren ging, und daß sie noch vor ber zuruckkehrenden Flutzeit wieder absahren konnten.

Raum war Robinson wieder bei dem Brack angekommen, als er nichts Eiligeres hatte, als das Tönnchen mit den Goldkörnern und das Schächtelchen mit den Edelsteinen auf sein Flößholz zu bringen. Damit fiel ihm, wie man sagt, ein Stein vom Herzen, und nun, nachdem er sich dieser Pflicht entlediget hatte, glaubte er berechtigt zu sein, wieder für sich selbst zu forgen.

Diesmal nahm er unter anderem ein Baar Schiebekarren, die, ich weiß nicht zu welchem Behuse, auf dem Schiffe waren, viele vorräthige Kleidungsstücke und Basche, viele Berkseuge und Geräthschaften, eine Luterne, nebst allen besschriebenen Bapieren mit, die er in des Hauptmanns Kajute sand; und da unterdeß die Flutzeit zurückgekehrt war, so segelten sie wieder ab, und erreichten, von Bind und Basser fortgetrieben, in kurzer Zeit den Strand.

Den noch übrigen Theil des Tages widmete Robinson einem Geschäfte, welches ihm jest das dringendste zu sein schien. Er zitterte nämlich vor dem Gedanken, daß ein starker Regen einfallen, und seinen größten Schaß, das Schießpulver, unbrauchbar machen könnte! Um die Gesahr abzuwenden, beschloß er, noch an demselben Tage aus einem großen mitgebrachten Segeltuche ein ordentliches Zelt zu machen, worunter sein ganzer Reichthum vor dem Regen sicher läge.

Da er nunmehr auch Scheren, Nadeln und Zwirn hatte, so ging ihm diese Arbeit gut von der Sand, und Freitag lernte ihm bald so viel davon ab, daß er ihm helsen konnte. Dieser konnte die unschätzbare Erfindung einer Nadel und einer Schere nicht genug bewundern, und gestand zu wiederholten Malen, daß er und seine Landsleute, mit den kunftlichen Europäern verglichen, doch nur recht arme Bichte seien.

Sie wurden noch vor Abend mit dieser Arbeit fertig; und da machte Robinson sich noch die Freude, seinem Freunde die erstaunliche Wirkung einer Kanone zu zeigen. Er lud sie mit einer Rugel, stellte sie darauf so, daß der Schuß die Oberfläche des Wassers streisen mußte, damit Freitag recht deutlich sehen könne, wie weit die Rugel fortgeschnellt werden würde. Jest brannte er sie ab, und ungeachtet Freitag schon durch die beiden Flintenschüsse auf dieses Schauspiel vorbereitet war, so erschrak er doch von neuem über den noch weit heftigern Knall der Kanone so sehr, daß ihm alle Glieder zitterten. Die Rugel tanzte auf der Oberfläche des Meeres hin, und verlor sich in unabsehlicher Ferne. Freitag versicherte darauf, daß es nur eines einzigen solschen Schusses bedürsen würde, um alle seine Landsleute, wenn sie auch bei Tausenden herkämen, plöglich in die Flucht zu jagen, weil sie den, der diesen Donner machte, gewiß für den Tupan balten würden.

Da ce finfter geworden mar, steckte Robinson feine Laterne



an, um die vom Schiffe mitgebrachten Schriften durchzusehen, ob er vielleicht daraus erfahren möchte, wem das Schiff zugehört habe und welches die Bestimmung desselben gewesen sei. Aber zum Unglück waren diese Schriften, so wie die Bücher, die er mitgenommen hatte, in einer Sprache abgefaßt, die er nicht versstand. Wie sehr bedauerte er hiebei abermals, in seiner Jugend nicht mehr Fleiß auf Erlernung der Sprachen gewandt zu haben Aber die Reue kam jest zu spät.

Indeß gab ihm ein doppelter Umstand, den er bemerkte, einiges Licht über den Lauf des Schiffes und über die Absicht deffelben. Er fand nämlich ein paar Briefe, die nach Barbados gerichtet waren, einer Insel in Bestindien, auf welcher ein starter Sklavenhandel getrieben wird.

Brigden. Sflavenhandel?

Bater. Ich will dir sagen, was das ift. In Afrika — du weißt doch, wo das liegt?

Frigen. D ja; dorthin, über die grune Brude und die Ganfeweide! - Run, nur gu!

Bater. In Afrika also, wo die Reger wohnen, sind die meisten Menschen noch so roh und ungesittet, als das liebe Bieh. Ihre Anführer oder Könige, die selbst nicht viel klüger sind, gehen denn auch mit ihnen um, als wenn sie wirkliches Bieh hätten. Wenn nun die Europäer dahin kommen, so bietet man ihnen ganze Heerden solcher schwarzen Menschen zum Berkauf an, recht so, wie man hier die Ochsen zu Markte bringt. Biele Bäter sühren wohl gar ihre eigenen Kinder herbei, um sie für eine Kleinigkeit loszuwerden; und da kaufen denn die Europäer alle Jahre eine Menge derselben, und führen sie nach Amerika, wo sie die härteste Arbeit verrichten müssen und dabei recht jämmerlich gehalten werden. Ein solcher Stlave (so neunt man einen Menschen, der seine Freiheit verloren hat) ist dann recht schlimm daran, und möchte oft lieber sterben, als ein so jämmerliches Leben sühren.

Gottlieb. Das ift doch aber gar nicht recht, daß man fo mit Menschen umgebt!

Bater. Freilich ift es unrecht; auch fteht zu hoffen, daß diefer abscheuliche Stlavenhandel mit der Zeit ganz werde abgeschafft werden: —

Ferner fand Robinson eine Rechnung, aus der er ungefähr so viel abnehmen konnte, daß auf dem Schiffe hundert solcher Sklaven gewesen sein mußten, die man nach Barbados hatte bringen wollen. Er machte von allem Diesen seinem Freitag eine Beschreibung, und setzte hinzu: Wer weiß, ob nicht diese Unglucklichen dem Sturme, der das Schiff auf die Felsen trieb, vielleicht ihre Erlösung zu verdanken haben? — ob sie nicht durch huste verdanken haben? — ob sie nicht durch huste Bote sich gerettet, und irgend eine Insel erreicht haben, auf der ihre Tyrannen ihnen nun nicht mehr besehlen dursen, und wo sie, nach ihrer Art, ein recht glückliches und zusriedenes Leben führen können.

Freitag fand dies gar nicht unwahrscheinlich.

Bohl denn, lieber Freitag! seste Robinson hinzu, indem sein Gesicht zu glüben anfing, hättest du also nun noch wohl das herz, deine neuliche Frage zu wiederholen?

Freitag. Welche?

Robinson. Die: mas der Sturm, der uns unfern Rahn entführte, wohl fur Nugen könne gehabt haben?

Freitag war beschämt und schlug reuevoll die Augen nieder.

D, Freitag! rief hierauf Robinson mit frommem Eiser aus, erkenne die hand des allmächtigen und allweisen Gottes, die hier abermals so sichtbar im Spiele gewesen ist! Siehe, wie viel der Sturm uns wiedergeben mußte für das Benige, was er uns zu nehmen Besehl hatte! Sieh ihn an, diesen ganzen Borrath von hülfsmitteln zu einem bequemen und glücklichen Leben — würzden wir ihn haben, wenn der Sturm nicht gekommen wäre? Zwar ist es traurig, sein Glück dem Unglücke anderer Menschen ver-

danken zu muffen; aber wie? wenn nun auch die Meisten von denen, die auf dem gestrandeten Schiffe waren, jest viel glücklicher lebten, als vormals? Und daß dies wirklich der Fall sei, ist doch gar nicht unwahrscheinlich! Bas dunkt dir nun von der göttlichen Beltregierung?

Daß sie unbeschreiblich weise und gut ift, und daß ich ein Narr war! erwiederte Freitag, indem er die Sande faltete und jum himmel blickte, um Gott die Sunde abzubitten, die er aus Unverstand durch sein Murren begangen hatte.

Robinson verwahrte alle die durchgesuchten Papiere ebenso forgfältig, ale das Gold und die Edelsteine, um, falls er jemals wieder nach Europa kommen sollte, durch Hulfe derselben zu erfahren, an wen er diese geretteten Schäte guruckgeben muffe.

Noch feche Tage hinter einander fuhren fie fort, des Tages zweis bis dreimal nach dem Bracke zu schiffen, und Alles, mas fie bewegen konnten, ans Land zu bringen. Taufend Rleinigkeiten waren ihnen wichtig, und wurden als folche von ihnen mitgenommen, die und taum des Aufbebens werth icheinen murden, weil wir den Mangel derfelben noch nie empfunden haben. Theil der Schiffstadung bestand in Elephantengahnen; die ließen fie liegen, weil fie feinen Gebrauch davon machen konnten. Gin Bleiches thaten fie mit einigen Tonnen voll Raffeebohnen, welche Robinson ebenfalls verschmähete, weil er nicht gesonnen mar, fich jemale wieder ju überfluffigen und ichadlichen Leckereien ju verwöhnen. Dafür aber fuchten fie fo viele Bretter loggubrechen und mitzunehmen, ale fie nur konnten, weil ihnen diese einen größeren Rugen, alfo auch einen größeren inneren Berth zu haben ichienen. Sogar die noch übrigen Ranonen brachten fie ans Land, fo wie alles Gifenwert, welches fie nur finden oder vom Schiffe losmachen fonnten.

Rachdem fie nun ichon achtzehnmal bin und ber gefahren und mit ihrer Ladung immer glücklich an Ort und Stelle gekommen

waren, bemerkten sie, als sie sich wieder an Bord des Bracks befanden, daß ein Ungewitter herannahe. Sie eilten daher, so sehr sie konnten, das Austaden zu beschleunigen, und suhren in der Hoffnung ab, daß sie noch vor dem Ausbruche des Gewitters den Strand erreichen würden. Aber ihre Bemühung war umsenst. Noch ehe sie die Hälfte der Fahrt zurückgelegt hatten, erhob sich ein so gewaltiger Sturm, mit Donner, Blit und Negen begleitet, daß die Bellen über das Flößholz wegrollten und die darauf bessindlichen Sachen in den Abgrund warfen. Sie selbst klammerten sich eine Zeit lang so fest an, daß die schäumenden Wogen sie nicht wegspülen konnten, ungeachtet sie ihnen von Zeit zu Zeit fast eine Elle hoch über den Köpfen hinweggingen.

Aber endlich konnte das ichwache Gebäude der Flöße der Buth der Wellen nicht langer widerstehen. Die Bande, wodurch die Balken zusammengehalten wurden, löseten sich auf, die ganze Flöße siel auseinander.

Lotte. D weh, der arme Robinson!

Alle. D ftifle! ftille!

Bater. Freitag versuchte, sich durch Schwimmen zu retten, Robinson hingegen ergriff einen Balken, mit dem er bald in den Abgrund hinabgeworfen, bald wieder hoch emporgehoben wurde. Er war dabei öfter unter, als über dem Basser, war ganz betäubt, und konnte weder hören noch sehen. Jest verließen ihr seine Kräfte, und mit ihnen seine Besonnenheit. Er that noch einen lauten Schrei, und verschwand in einer ungeheuren Belle, die ihn von dem Balken hinweggespült hatte.

Bum Glück war sein treuer Freitag ihn immer zur Seite gestlieben, ungeachtet er, wenn er gewollt hätte, sich weit geschwinder hätte retten können. Da dieser nun seinen Herrn vor seinen Augen ertrinken sah, besann er sich keinen Augenblick, sondern tauchte unter, ergriff ihn mit der linken Hand und arbeitete sich mit der rechten wieder empor. Und nun verdoppelte er seine Bes





mühungen mit so unerhörter Anstrengung, daß er in einigen Minuten, zusammt dem Leichname seines lieben Herrn, am Strande war.

Alle (gang erichroden). Ach! - ach! bem Leichname?

Bater. So nenne ich ihn, weil in der That kein Funkchen von Leben mehr in ihm zu fein schien.

Freitag trug den Erblaßten völlig ans Land, warf sich verstweistungsvoll über ihn hin, rief ihm zu, rüttelte, rieb ihn am ganzen Leibe, und drückte zehnmal die Lippen auf seinen Mund, um ihm Athem einzublasen. Endlich hatte er die unaussprechliche Freude, wieder einige Merkmale des Lebens wahrzunehmen; er suhr in seinen Bemühungen fort, und Nobinson sing an, sich seiner wieder bewußt zu werden.

Wo bin ich? fragte er mit schwacher, zitternder Stimme, indem er die Augen wieder aufschlug. In meinen Armen, lieber Herr! antwortete Freitag, dem die heißen Thränen aus den Augen stürzeten. — Und nun gab es einen rührenden Auftritt, indem Robinson seinem Erretter dankte, und dieser nicht wußte, was er, vor Freude über die Wiederkehr seines geliebten Herrn ins Leben, Alles vornehmen sollte. —

Und, Kinder, mit etwas Befferem fonnen wir die Erzählung dieses Tages wohl nicht endigen; also genug für heute!

## Sechsundzwanzigster Abend.

Es fanden fich nun wieder verschiedene Abhaltungen, welche ben Bater hinderten, in der Erzählung fortzufahren. Die junge Gesellschaft wurde unterdeß durch sechs neue Mitglieder vergrößert. Diese hießen Sans, Matthias, Ferdinand, Konrad, Kriftel und Rarl.

Das war nun ein Wefen unter den Alten, wovon der Eine noch eher als der Andere den neuen Freunden wieder erzählen wollte, was sie von Robinson schon gehört hatten! Da wußte der Eine Dies, der Andere Das von ihm; da hatte der Eine Dies, der Andere Das noch ausgelassen, weswegen ihm ein Dritter in die Rede siel, um die Lücke der Erzählung auszufüllen! Da also Alle zugleich redeten, so entstand zulest ein so verwirrtes Geschrei, daß man sein eigenes Wort nicht hören konnte. Da sah sich denn endlich der Bater genöthigt, um dem Wirrwar ein Ende zu machen, die Erzählung von vorn wieder anzusangen, und sie bis dahin sortzusühren, wo er zulest stehen geblieben war. Dann suhr er, zum allgemeinen Frohlocken, folgendermaßen sort:

Nun, Kinder, unser Robinson hat sich noch einmal wieder ersholt. Der Schlaf, dessen er die Nacht über unter seinem Zelte auf wirklichen Betten genoß, hatte ihn so erquickt, daß er mit Unsbruch des Morgens schon wieder dastand in seiner ganzen ungesschwächten Kraft, und Gott für die Erhaltung seiner Gesundheit und seines Lebens dankte. Der Sturm hatte die ganze Nacht hindurch gewüthet. Er erwartete daher mit ängstlicher Neugierde den Tag, um zu sehen, was aus dem Wracke möchte geworden sein.

Test stieg die Sonne empor, und da erblickte er zu seinem Leidwesen, daß das Brack gänzlich verschwunden war. Einzelne Bretter und Balken, die an den Strand getrieben waren, bewiessen, daß der Sturm es völlig zertrümmert hatte. Es that ihm bei diesem Anblicke wohl, sich bewußt zu sein, daß er keinen Fleiß gespart habe, von dem Schiffsgute so viel zu retten, als ihm nur immer möglich gewesen war, und wohl dem Menschen, dessen ganzes Betragen so weistlich eingerichtet ist, daß er bei jedem unsangenehmen Borsalle, wie jest Robinson, zu sich selbst sagen

fann: ich bin nicht Schuld baran! D, diefes Bewußtsein fann Bieles versugen, was fur unfer Berg sonst unausstehlich bitter fein murbe!



Robinson und Freitag zogen sorgfältig jedes am Strande liegende Ueberbleibsel des Schiffes aufs Land, weil sie voraussahen, daß jedes Brett, jede Latte ihnen nühlich werden könne. Dann wurde ein ordentlicher Plan zu ihrer nächsten Beschäftigung gesmacht.

Die Sachen mußten nämlich nach der Burg gebracht werden; aber sich beim Fortbringen derselben jedes Mal so weit zu entsernen, schien ihnen mit Recht gefährlich zu sein. Robinson machte also die Anordnung, daß sie wechselseitig fortkarren und Bache halten wollten, Einer des Bormittags, der Andere des Nachmittages. Er lud die Kanonen und pflanzte sie an den Strand, die Mündung gegen das Meer gerichtet. Dann wurde ein Feuer ansgemacht, welches der Bachthabende beständig unterhalten sollte, und neben den Kanonen lag eine brennende Lunte in Bereitschaft, um sie, wenn es sein müßte, abseuern zu können.

Robinfon machte den Unfang gur Fortbringung der Sachen.

Um die besteren Kleidungsstücke zu schonen, hatte auch er einen Schifferanzug angelegt, und, statt seiner ehemaligen Wassen, trug er jeht einen hirschfänger und zwei gesadene Bistolen im Gürtel. Er lud zuerst einige Fäschen mit Schiespulver nebst anderen Sachen auf, für welche die Nässe am meisten zu surchten war; und darauf ging die Reise fort.



Der Pudel, der ihm nie von der Seite kam, begleitete ihn, als ein nicht ganz unnüger Reisegefährte. Robinson hatte ihm einen Strick um den Leib gebunden und diesen vorn am Karren befestigt, damit er durch Ziehen ihm helsen möge. Beil nun die Pudel sehr gelehrige Geschöpfe sind, so fand sich auch dieser bald in seinen neuen Beruf, und verrichtete ihn in kurzer Zeit so-gut, als wenn er ein geübter Karrengaul gewesen wäre. Auch trug er obenein noch ein Bündel mit den Zähnen, welches man ihm, zu thun, schon vorher gelehrt hatte.

Beim Burudtehren nahm Robinson alle feine gahmen, jum Lafttragen schon gebrauchten Lamas mit, um sich ihrer gleichfalls

jum Fortschaffen der Sachen zu bedienen. Da ihrer sieben waren, und jedes derfelben eine anderthalb Centner schwere Laft zu tragen vermochte, so könnt ihr denken, wieviel der ganze Zug auf einmal fortzubringen im Stande war.

Da aber so viele Sachen in Robinsons Höhle und Reller keinen Raum hatten, so wurde in der Geschwindigkeit noch ein zweites großes Zelt gemacht, welches man auf dem Hosplage der Burg aufschlug, um bis auf weiter zum Behälter zu dienen. In acht Tagen war Alles fortgeschafft, bis auf einen Saufen Bretter, die sie zwischen ein dickes Gebusch getragen hatten, um sie vor der Hand daselbst zu lassen.

Lotte. Du haft uns ja nichts wieder von der Ziege ergablt, Bater?

Bater. Die hatte ich beinahe vergeffen! Nun die Ziege nahmen fie, wie es sich wohl von selbst versteht, auch mit, und thaten sie in die Bergäunung zu den Lamas, mit welchen sie sich recht gut vertrug.

Und nun gab es für Robinson und Freitag der angenehmen Arbeiten so viele, daß sie kaum wußten, was sie zuerst angreisen sollten. Doch machte Robinson, der jest in allen seinen Berrichtungen Ordnung und regelmäßige Eintheilung der Geschäfte liebte, bald einen Unterschied zwischen den mehr oder minder nöthigen Arbeiten, und schritt zuerst zu jenen. Eine der nöthigsten unter allen war die Erbauung eines Schuppens oder einer kleinen Scheune, um diejenigen Sachen, welche in der Höhle nicht Raum hatten, bequemer und sicherer zu verwahren, als es unter dem Zelte geschehen konnte. So kam es nun darauf an, sich in der Kunst der Zimmerleute zu üben, die freilich Keiner von ihnen gelernt hatte.

Aber mas konnte dem Fleiße unseres finnreichen Robinson jest zu schwer fallen, da er fich im Besitze aller der Werkzeuge fab, die er nöthig hatte? Die muhfeligsten und ungewohnteften Arbeiten waren ihm jest ein Spiel, nachdem er mit so vielen anderen, ohne Berkzeuge und ohne Gehülfen zu haben, glücklich zu Stande gekommen war. Das Fällen und Behauen der Bäume, das Jusammenfügen und Aufrichten der Balken, das Aufmauern der Bände von Backsteinen, und die Anlegung eines doppelten Daches, des einen von Brettern, des anderen von Kokoseblättern — dies Alles ging mit bewundernswürdiger Geschwindigskeit von Statten.

Jest stand das Sauschen da, und glich den kleinen Bohnungen unserer Landleute. Sehr weistich hatte Robinson auch die Tenster aus den Rajüten des Schiffes ausgehoben, und diese kamen ihm jest trefflich zu Statten, um den inwendigen Raum des Bestäudes zu erhellen, ohne irgend ein Loch offen lassen zu durfen. Das Glas war für Freitag ein vorzüglicher Gegenstand der Bewunderung, weil er nie dergleichen gesehen hatte, und nun ersuht, was für eine große Bequemlichkeit es gewährt.

Nachdem nun Alles unter Dach und Fach gebracht war, ging Robinson mit dem Gedanken um, sich einen bequemen Eingang zu seiner Burg zu verschäffen, ohne daß sie dadurch von ihrer Festigkeit Etwas verlieren sollte. Das sicherste Mittel dazu schien ihm die Anlegung eines ordentlichen Thors und einer Zugbrücke zu sein. Da er Alles, was dazu ersordert wurde — Nägel, Ketzten, Thürangel, Hespen, Schlössen i. f. w. — in llebersluß hatte, so schritt er sogleich zur Aussührung dieses Vorsages. Sie machten erst Alles, was nöthig war, sertig, dann wurde ein Einschnitt in den Wall und in die Baumwand, nach der Größe des schon vollendeten Thors, gemacht, das Ihor errichtet und die Zugbrücke so angelegt, daß sie, wenn sie ausgezogen war, das Ihor bedeckte. Dann wurden die Kanonen, und zwar geladen, auf den Wall gespstanzt, so, daß zwei die rechte, zwei die linke Seite und zwei die Vorderseite der Festung deckten. Und nun konnten sie vor jedem

Unfalle der Wilden völlig ruhig fein, und hatten zugleich die Bequemlichkeit eines ordentlichen Einganges zu ihrer Wohnung.

Jest war die Zeit zur Ernte gekommen. Robinson bediente sich eines alten Schwertes statt der Sichel, um den Mais damit abzumähen, und, zum Ausgraben der Kartoffeln, einer ordentlichen hacke, die sich unter den geborgenen Sachen befand. Wie ihnen nun das Alles durch Hülfe dieser Werkzeuge von der Hand ging! Es wäre eine Lust gewesen, es anzusehen, eine noch größere, sich ihnen als Mitarbeiter zuzugesellen.

Matthias. Ich hatte wohl mogen dabei fein, um auch mit-

Dietrich. D, deswegen brauchst du nach keiner musten Insel zu fahren! Es läßt sich hier eben so gut arbeiten. Sollst nur seben, was uns Bater immer zu thun giebt, wenn wir Freistunden haben! Bald mussen wir Holz mit ihm packen, bald klein ge-hauenes Holz in die Rüche sahren, bald im Garten graben, dann wieder Wasser zum Begießen tragen oder Unkraut ausgäten — o, da giebt es immer genug zu thun!

Bater. Und warum führe ich denn wohl euch zu folchen Arbeiten an?

Johannes. I, daß wir uns gewöhnen follen, niemals muffig zu fein, und weil das gefund und ftark macht!

Rriftel. Gollen wir denn auch immer mitarbeiten, Bater?

Bater. Freilich! Ich werde ench ja nicht weniger lieben, als ich die Anderen liebe, und werde euch also ja auch wohl Alles thun laffen, was ich für eine nüttliche Beschäftigung halte!

Rarl. D, das ift schön! Da wollen wir eben so fleißig fein, als Robinson.

Bater. Bohl! Robinson, wie wir wissen, befand fich fehr gut dabei; und so werden wir Alle dieselben Folgen einer arbeitsamen Lebensart gleichfalls immer mehr erfahren.

Die Ernte mar jest vollendet, und unfere beiden Infelbewohner

fingen an, den Mais, den sie gewonnen hatten, auszukörnen. Sie gewannen vier Sacke voll davon, welches ungefähr sechs Scheffel sein mochte. Auf einige Monate hatten sie Schiffszwieback vorzäthig; da aber dieser alsdann ein Ende nehmen mußte, so war Robinson entschlossen, das Brotbacken selbst zu versuchen.

Eine kleine handmuble hatte er von dem Schiffe mitgenommen. Es fehlte also nur an einem feinen Siebe, um das Mehl zu sichten, und an einem Backofen, um das daraus geknetete Brot zu backen. Bu Beiden mußte Rath werden. Zum Siebe gestrauchte er ein dunnes Nesseltuch, wovon unter den geborgenen Sachen sich ein ganzes Stück befand, und die Anlegung eines ordentlichen Backofens machte ihm den wenigsten Kummer. Auch mit dieser Arbeit wurde er fertig, noch ehe die gewöhnliche Regenzeit eintrat.

Und nun machte er einen doppelten Bersuch mit Brotbacken, indem er einige Brote aus Rockenmehl, andere aus Mehl von Mais knetete. Die ersten aber waren bei weitem die schmachaftesten; und Robinsons Entschließung war daher gesaßt. Er seste sich nämlich vor, statt des türkischen Weizens, den größten Theil seiner Aecker mit Rocken zu befäen, um immer hinlänglichen Borrath zum Brotbacken zu haben. Dies schien ihm auch für seine und Freitags hände nicht zu viel Arbeit zu sein, weil sie auf diesser Insel zweimal in jedem Jahre säen und ernten konnten.

Roch fehlte ihnen Etwas, welches fie unter dem Schiffsvorrathe nicht mit vorgefunden hatten, und welches ihnen gleichwohl
febr nuglich gewesen wäre, nämlich ein paar ordentliche Spaten
von Eisen. Zwar hatte Freitag dergleichen aus hartem Holze geschnigt; aber beffer ist doch besser, und mit einem eisernen Spaten
kann man natürlicher Beise mehr beschiefen, als mit einem hölzernen. Da nun Robinson sest entschlossen war, tunftig den
Ackerbau, als die angenehmste und nüglichste Arbeit unter allen,
zu seiner beständigen Hauptbeschäftigung zu machen, so ging er

mit dem Gedanken um, auch eine Schmiede anzulegen, um Spaten, und vielleicht noch andere ihm nöthige Berkzeuge, felbst zu verfertigen.

Dieser Einfall war nicht so kuhn, als er ench vielleicht vorskommen mag; denn Alles, was zu einer Schmiede gehört, fand sich unter seinem Borrathe. Es waren nämlich darunter ein kleisner Amboß, verschiedene Zangen, ein ziemlich großer Blasebalg, und so viel theils altes, theils unverarbeitetes Eisen, daß er wahrsscheinlicher Weise für sein ganzes Leben genug davon hatte. Der Borsas wurde auf der Stelle ausgeführt.

Durch Hulfe eines großen Daches von Brettern, welches sie über der Rüche anbrachten, wurde diese so sehr erweitert, daß sie zugleich zur Schmiede dienen und nun auch bei Regenwetter darin gearbeitet werden konnte. Sie verwandten hierauf einen Theil der eingefallenen naffen Jahrszeit auf Schmiedearbeit; und auch diese gelang ihnen, nach einigen mißlungenen Bersuchen, trefflich. Da die Spaten sertig waren, ging Robinson noch weiter, und verssuchte, ob er nicht auch gar einen Bflug erfinden könne, der ihren Kräften angemessen sei! Er erfand ihn, und seine Freude darüber war sehr groß.

Diefer Pflug war von den unfrigen freilich fehr verschieden; er bestand aus einem einzigen frummen Afte, an deffen einem, auf der Erde ruhenden, frummen Ende die Pflugschar befestigt war, nebst einer Handhabe, womit der Führer des Pflugs ihn nach seinem Willen lenken konnte; an das andere Ende hingegen hatten Ochsen und Pferde gespannt werden können, wenn sie deren



gehabt hätten. So aber war die Stelle einem von ihnen selbst vorbehalten. Rurz, dieser Pflug hatte vollkommen die Gestalt von demjenigen, dessen die alten Griechen sich zu bedienen pflegten, da sie ansingen, sich auf den Ackerbau zu legen, und wovon ich euch hier eine Zeichnung vorlegen kann.

Ferdinand. Das ift ja ein fonderbarer Pflug.

Ronrad. Baren benn feine Rader daran?

Bater. Rein, wie du siehst. Co einsach und ungefünstelt, als dieser Pflug, sind ansangs alle anderen Berkzeuge auch ge-wesen. Nach und nach nahmen die Menschen eine vortheilhaftere Einrichtung nach der andern wahr, anderten, verbesserten und besörderten so immer mehr und mehr den Nugen und die Bequemstichkeit eines jeden Dinges, dessen sie ju ihrer Arbeit bedurften.

Indes hatte Robinson alle Ursache, sich über diese seine Erstindung zu freuen, besonders da sie so ganz sein eigenes Werk war, weit er nie eine Zeichnung davon gesehen hatte. Es sind, so viel man weiß, erst viele Jahrhunderte verstossen, bevor die Menschen darauf verstelen, ein so einsaches Wertzeug, als dieser Pflug ift, zu erfinden, und die Erfinder desselben wurden von ihren Nachtommen für so außerordentlich kluge Menschen gebalten, daß man ihrem Andenken sogar göttliche Ehre erwies. Weißt du noch, Iohannes, wen die Egypter für den Ersinder des Pfluges hielten?

Johannes. Dja! den Ofiris, den fie deswegen nachher als einen Gott anbeteten.

Bater. Die Phönizier schrieben diese nütliche Erfindung einem gewissen Dagon zu, ben fie deswegen auch fur ein außersordentliches Wesen hielten, und ihn einen Sohn des himmels nannten.

Rikolas. Aber batte Robinson nicht die Lamas jum Pfiusgen gebrauchen können?

Bater. Unfangs zweiselte er, ob sie brauchbar dazu sein würden, weil sie mehr zum Tragen, als zum Ziehen gemacht zu sein schienen. Indeß wollte er doch auch Dieses nicht unversucht lassen; und siehe! der Erfolg übertraf seine Hoffnung. Die Thiere lernten nach und nach sich darin schieden, und endlich ging das Geschäft so gut von Statten, als wenn Robinson und Freitag ausgelernte Landleute, und die Lamas Ochsen oder Esel gewesen wären.

Run fehlte ihnen zur ordentlichen Bestellung des Ackers nur noch ein Berkzeug, deffen sie nicht füglich entbehren konnten, und welches sie gleichwohl auf dem Schiffe nicht vorgefunden hatten.

Ferdinand. 3ch weiß icon, mas das fur eine mar.

Bater. Und welches meinft du denn?

Ferdinand. Gine Egge.

Vater. Getroffen! Ohne diese kann das Land nicht wohl bestellt werden, weil man durch Hulfe derselben die diesen Erdsschlen erst zertrummern muß, damit der eingestreuete Samen in ein lockeres Erdreich zu liegen komme und mit Erde bedeckt werde.

Robinson schmiedete erst so viele eiserne Zinken, als er dazu nöthig zu haben glaubte. Dann kam er, nach einigen vergeblichen Bersuchen, auch mit dem hölzernen Gestelle zu Stande, worein diese Zinken befestigt werden muffen. Endlich bohrte er in dieses Gestell so viele Löcher, als die Egge Zähne haben sollte, schlug die Zinken da hinein, und die Egge war fertig.

Er faete nun, nach geendigter Regenzeit, zwei Scheffel Rocken, einen Scheffel Gerste und einen halben Scheffel Erbsen aus, und hatte nach fünf Monaten die Freude, zwölfmal so viel wieder einzuernten, nämlich vier und zwanzig Scheffel Rocken, zwölf Schefzsel Gerfte und sechs Scheffel Erbsen; welches weit mehr war, als er und sein Freitag in einem halben Jahre verzehren konnten. Aber, als ein kluger Hausvater war er darauf bedacht, von Allem

immer Etwas übrig zu haben, weil Beiten des Mismachfes einsfallen oder seine Ernte je zuweilen durch Sagel oder andere Busfälle zernichtet werden konnte. Er beschloß daher ein ordentliches Getreidevorrathshaus anzulegen, worin immer von einem halben Jahre zum anderen ein zu ihrem Unterhalte hinlänglicher Borrath wäre, auf den Fall, daß einmal eine Ernte verloren ginge.

In dieser Absicht riffen sie, bei anhaltender klarer Bitterung, das Dach des Schuppens wieder ein, um noch ein zweites Stockswerk darauf zu setzen, welches zum Kornboden dienen sollte. Dies kostete nun freilich schon mehr Kunst und Mühe, als die Errichstung des ersten Stocks gekostet hatte; aber ihr anhaltender unverstroffener Fleiß überwand alle Schwierigkeiten und das Berk wurde glücklich vollendet.

Die Ziege hatte unterdeß zwei Junge geworfen, so daß nun auch diese Art von Thieren auf der Insel fortgepflanzt werden konnte. Der Pudel diente ihnen zum Nachtwächter; und Bol, der Papagei, war ihr Gesellschafter bei Tische, oft auch bei der Arbeit. Die Lamas hingegen waren ihnen nun werther, als jemals, weil sie ihnen nicht nur Milch, Käse und Butter gaben, sondern auch das Feld beackern halfen. Zu Robinsons vollkommener Glückseitzigkeit sehlte nun weiter nichts mehr, als — was meint ibr?

Gottlieb. Dag er nicht bei feinen Eltern mar!

Bater. Und — daß ihrer nur Zwei waren, wovon der Eine über kurz oder lang sterben, und den Anderen wieder als einen armen von allen Menschen getrennten Einsiedler zurücklaffen mußte. Doch Robinson hielt es für Sünde, sein Leben dadurch zu verbittern, daß er sich vor Unglücksfällen fürchtete, die erst in der Zukunft möglich waren. Der Gott, dachte er, der bisher immer Rath geschafft hat, wird auch ferner helsen können. Und so verfloß ihm jest jeder seiner Tage in ungestörter Zustriedenheit,

weil er nunmehr Ruhe von innen und Ruhe von außen hatte. Und zu diesem Zustande verhelfe Gott euch Allen!

Die Mutter fagte: Amen! und die Gefellschaft ging auseinander.

## Siebenundzwanzigster Abend.

Bater. Nun, Kinder, diesmal habe ich euch recht viel zu erzählen.

Alle. D herrlich! herrlich!

Bater. Benn ich nur an Ginem Abende damit fertig mer-

Einige. D, wir wollen Bater auch gar nicht unterbrechen; ba wird's gewiß geben!

Bater. Run, ich will es versuchen. Bereitet euch also immer zu einem neuen fürchterlichen Auftritte vor, von dem man noch nicht wissen kann, wie er ablaufen wird.

(Die Rinder brudten einander ihre Bermuthungen burch Geberben- fprace aus.)

Wenn ich jest fortfahren wollte, euch alles Das zu erzählen, was Robinson und Freitag durch Sulfe ihrer Werkzeuge täglich machten, so wurde euch wohl kein sonderlicher Gefallen damit gesichehen?

Johannes. D ja; aber das läßt fich ja wohl denten.

Bater. Ich begnüge mich also, nur zu sagen, daß fie nach und nach fast alle handwerker — den Bader, Schmied, Schneisder, Schuster, Bimmermann, Tischler, Rademacher, Töpfer, Gartsner, Adermann, Jäger, Fischer — und noch viele andere, so glude

tich nachahmten, daß fie hunderterlei Dinge machen konnten, wozu wir anderen Europäischen Faulenzer der Hulfe fo vieler Menschen bedürfen. Ihre Kräfte wuchsen in eben dem Grade, in welchem sie dieselben anstrengten; und auch ihr Gemüth ward, unter einer beständigen nüglichen Geschäftigkeit, je länger je heiterer, je länger je besser. Ein Beweis, daß der liebe Gott uns zu einer solschen Geschäftigkeit wohl recht eigentlich geschaffen haben muß, weil wir altemal gesunder, besser und glücklicher danach werden.

Mehr als ein halbes Jahr war nun unter solchen angenehmen Berrichtungen dahingestossen, ohne daß Freitag es gewagt hatte, seinen Herrn an die Reise nach seiner Heimath zu erinnern; obgleich er ost, nach vollendeter Arbeit, auf den Berg lief, von wannen er nach der Gegend seiner Geburtsinsel hinsehen konnte, und dann allemal, wie ein Träumender, in tiesen Gedanken dasstand und das lingtück beseufzte, von seinem Bater vielleicht auf immer getrennt zu sein. Robinson hingegen wollte bis dahin mit Fleiß nicht davon reden, weil er den Bunsch seines Freundes doch nicht eher ersüllen konnte, als bis sie mit den nöthigen Einrichtungen, welche ihre neue Lebensart ersorderte, würden sertig gesworden sein.

Jest war das Nöthigste gethan; und nun war Robinson der Erste, welcher in Borschlag brachte, daß sie wieder ein Schiff bauen wollten, um Freitags Bater abzuholen. Die Freude des guten Burschen über diese erfreuliche Nachricht war wieder eben so groß, als neulich, und seine Dankbarkeit gegen Robinson äußerte sich auf die nämliche Weise. Die Arbeit wurde also gleich am andern Morgen angefangen, und ging jest, wie natürlich, zehnsmal geschwinder von Statten, als das erste Mal, weil sie nunsmehr mit ordentlichen Beilen arbeiteten.

Gines Morgens, da Robinson mit haustichen Berrichtungen beschäftigt mar, schickte er Freitag nach dem Strande, um eine

Shildfröte zu suchen, weil sie von diesem angenehmen Gerichte schon in langer Zeit nichts genossen hatten. Dieser war nicht tange weg gewesen, als er plöglich wieder zurückstog, und vom Laufen und Schrecken so ganz außer Uthem war, daß er nur mit stammelnder Zunge die Worte hervorbringen konnte: sie sind da! da!

Robinson erschrat, und fragte eiligft, wer denn da fei?

D herr! D herr! antwortete Freitag, eine, zwei, drei, feche Rabne! - Er tonnte in der Angft die Bahl feche nicht gleich finden.

Robinson kletterte geschwind den Sügel hinauf, und erblickte, nicht ohne Grausen, die Wahrheit von Dem, mas Freitag gesagt hatte, — sechs Rähne voll Wilder, die eben im Begriff waren, zu landen. Er stieg hierauf hurtig wieder hinab, sprach dem zitternden Freitag Muth zu, und fragte ihn: ob er entschlossen sein treulich beizustehen, falls es zwischen ihnen und den Wilden zu einem Gesechte kommen follte?

Mit Leib und Leben! antwortete diefer, der sich unterdeß schon wieder erholt hatte und seine friegerische Tapferkeit zurückrief. — Bohl denn! sagte Robinson, so wollen wir versuchen, ob wir die Unmenschen verhindern können, ihr abscheuliches Borhaben auszuführen. Meine Ubsicht will ich dir unterwegs sagen; jest ift feine Zeit zum Reden, sondern zum Thun.

Hiemit zog er eine der Kanonen von dem Balle herunter, die auf Rädern ruhete, und holte sechs scharfgeladene Flinten, vier Bistolen und zwei Sabel hervor. Jeder von ihnen steckte zwei Bistolen und einen Sabel in den Gurt, nahm drei Flinten auf die Schulter und spannte sich vor die Kanone, nachdem sie mit Kugeln, Schrot und Pulver sich hintanglich versorgt hatten. So ging der kriegerische Zug in stiller, furchtbarer Feierlichkeit zum Thore hinaus.

Rachdem fie über die Zugbrude gegangen waren, machten fie Salt. Dann mußte Freitag wieder umtehren, um die Zugbrude

aufzuziehen, das Thor zu verschließen, und durch Hulfe der Strickleiter, die noch immer an den Felsen herabhing, sich mit dem Geerführer wieder zu vereinigen. Diese Borsicht wandte Robinsfon auf den Fall an, daß sein Unternehmen einen unglücklichen Ausgang hätte, damit die Feinde sich alsdann nicht der Burg bes mächtigen möchten.

Und nun eröffnete Robinson seinen wohl überdachten Plan. Wir wollen, sagte er, um den Berg herum durch den Wald ziehen, wo er am dichtesten ift, damit die Feinde uns nicht zu Gesicht bekommen. Dann wollen wir uns ihnen in dem dichten Gebüsche, welches sich beinahe bis an den Strand erstreckt, so sehr nähern, als wir, ohne gesehen zu werden, nur immer können; und wenn wir bis dahin gekommen sind, wollen wir plöglich eine Kanonenkugel über ihre Köpfe hinschießen. (Er hatte in dieser Absicht eine brennende Lunte mitgenommen.) Bermuthlich werden die Barbaren dadurch so erschreckt werden, daß sie ihre Beute im Stiche lassen, und sogleich in ihren Böten die Flucht ergreisen.

Freitag fand dies fehr mahrscheinlich.

Dann, fuhr Robinson sort, werden wir die Freude haben, die Unglücklichen, die sie braten wollen, gerettet zu sehen, ohne daß ein einziger Tropfen Menschenbluts dabei vergossen worden ist. Sollte aber, wider Vermuthen, unsere Hoffnung sehlschlagen, sollten die Kannibalen auf ihre Menge troben und sich nicht zur Flucht verstehen wollen: dann, lieber Freitag, mussen wir zeigen, daß wir Männer sind, und der Gefahr, der wir uns in der besten Absicht ausgesetzt haben, muthig entgegengehen. Der, welcher Alles sieht, weiß, warum wir unfer Leben wagen, und wird es uns gewiß erhalten, wenn es uns nüblich ift. Sein Bille geschehe!

Er reichte hierauf seinem Mitstreiter die Sand, und Beide gelobten sich einen gegenseitigen treuen Beistand bis auf den letzten Blutstropfen.

Mittlerweile waren fie mit leifen Schritten beinahe bis ans

Ende des Gebufches gekommen, und machten halt. hier flüsterte Robinson seinem Gefährten ins Dhr, er solle so vorsichtig als mögslich sich hinter einen großen Baum schleichen, den er ihm zeigte, und ihm Bescheid bringen, ob man von da aus den Feind überschen könne. Freitag kam mit der Nachricht zuruck, daß man sie allda vollkommen gut beobachten könne; sie fäßen alle um ein Feuer herum und nagten an den gebratenen Beinen des Einen der Geschangenen, der schon geschlachtet sei; ein Zweiter liege in einiger Entsernung gebunden auf der Erde, und den wurden sie nun auch bald abschlachten; dieser aber scheine keiner von seinem Bolke, sons dern ein weißer, bärtiger Mann zu sein.

Robinson glühete, besonders da er von dem weißen Mann hörte. Er hatte ein von dem Schiffe gerettetes Fernglas zu sich gesteckt; mit diesem schlich er selbst nach dem Baume, und fand, was Freitag ihm berichtet hatte. Bierzig bis funszig Kannibalen saßen um das Feuer herum, und den noch übrigen Gesangenen erkannte er ganz deutlich für einen Europäer.

Run hatte er Muhe, sich zu halten. Sein Blut sing an zu kochen, sein herz pochte laut, und wenn er seiner Begierde hätte solgen wollen, so ware er unverzüglich hervorgesprungen, um ein Blutbad unter ihnen anzurichten. Aber die Bernunft galt ihm mehr, als blinde Leidenschaft; von ihr also ließ er sich leiten, und hielt seinen Unwillen im Zaume.

Das Gebusch lief an einer anderen Stelle etwas weiter vor; dahin wandte er sich also, pflanzte die Ranone hinter den letten Busch, welcher eine kleine, von fern unbemerkbare Deffnung hatte, und richtete sie so, daß die Rugel hoch über den Röpfen der Wilsden hinfliegen mußte, um ihnen kein Leid zuzufügen. Dann flusterte er seinem Gefährten ins Ohr: er solle Alles genau nachemachen, was er ihn selbst werde thun sehen.

hielt er in der Sand; Freitag that, wie er. Dann hielt er die

brennende Lunte auf das Bundloch der Ranone, und puff! - fuhr der Schuß dabin.

In dem Augenblicke, daß der Knall gehört wurde, stürzten die meisten Wilden von ihrem Rasensite zur Erde, als wenn sie mit Einem Male Alle wären erschossen worden. Robinson und Freitag standen voll Erwartung des Ausganges und hielten sich, falls es sein müßte, bereit zum Kampfe. Nach einer halben Minute waren die betäubten Wilden wieder auf den Füßen. Die Furchtsamsten unter ihnen rannten nach den Kähnen, die herzhaftesten hingegen ergriffen die Waffen.

Bum Unglude hatten sie von dem Kanonenschusse weber den Blis des Bulvers, noch die über sie hinfliegende Kugel mahrges nommen, sondern nur allein den Knall gehört. Ihr Schrecken war daher auch nicht so groß, als man erwartet hatte; und da sie nun rund um sich herblickten, und nirgend etwas sahen, was sie von neuem hatte erschrecken können, so singen sie an, sich wieder zu erholen; die Flüchtlinge kehrten zuruck; Alle erhoben ein fürchsterliches Geheul und begannen, indem sie unter den grimmigsten Geberden die Baffen schwenkten, den ihnen gewöhnlichen Kriegstanz.

Roch stand Robinson unentschlossen da, bis der Kriegstanz geendigt war. Als er aber zu seinem Erstaunen sehen mußte, daß die wilde Gesellschaft sich wieder lagerte, und zwei von ihnen hingesandt wurden, um den armen Europäer herbeizuholen, war es ihm unmöglich, länger unthätig zu bleiben. Er blickte Freistag an und flüsterte ihm bloß die Worte zu: du zur Linken, ich zur Rechten! Und nun in Gottes Namen! Mit diesen Worten brannte er seine Flinte sos, und Freitag that ein Gleiches.

Freitag hatte besser, ale Robinson selbst, gezielt: denn auf der linken Seite des Teuere fturgten funf, auf der rechten nur drei nieder. Drei davon waren wirklich erschossen, funf hingegen nur verwundet. Die Bestürzung, mit der nun Alle, die noch unbe-

schädigt waren, aufsprangen und davonliesen, war unbeschreiblich. Einige rannten hierhin, Andere dorthin und erhoben ein recht fürchterliches Geheul. Robinson wollte jest hervorspringen, um sie mit dem Säbel in der Faust völlig in die Flucht zu jagen und seinen armen gebundenen Kandsmann zu befreien; aber zu seinem Erstaunen mußte er sehen, daß ein Trupp der Fliehenden sich wieder sammelte und Anstalt zur Bertheidigung machte. Er ergriff also in größter Geschwindigkeit eine zweite Flinte und Freitag that abermals dasselbe. Bist du fertig? fragte Robinsson; und da er ein Ja! zur Antwort erhielt, drückte er wieder los und Freitag solgte seinem Beispiele.

Diesmal fielen nur zwei; einige Andere aber, die verwundet waren, liefen mit Schreien und Heulen, als finnlose Menschen, umber, zum Theil nur leicht, zum Theil aber sehr hart verlett. Bon den letten stürzten bald darauf noch drei, wiewohl nicht völlig todt, zur Erde.

Run, Freitag, schrie Robinson, indem er die losgeschossene Flinte wegwarf, und die geladene dritte ergriff, hervor! Mit diesen Worten sprangen Beide aus dem Gebusche auf den freien Blat, und Robinson flog zuerst nach dem armen Schlachtopser, um ihm seine Erlösung anzukundigen. Indem er bei ihm anskam, bemerkte er, daß einige der flüchtigen Wilden bei seinem Ansblicke stutten, sich von neuem sammelten und zum Rampse rufteten. Er winkte seinem Gefährten; dieser verstand ihn, lief etwas näher hinzu, gab Feuer, und Einer von ihnen stürzte.

Robinson schnitt unterdeß mit einem Messe die Stricke von Binsen los, womit der Gefangene an Händen und Füßen gar jämmerlich zusammengeschnürt war. Er fragte ihn auf Deutsch und Englisch: wer er sei? und der Gefangene antwortete auf Lateinisch: Christianus, ein Christ! Hispanus, ein Spanier! Mehr konnte er nicht hervorbringen, so schwach fühlte er sich. Robinson hatte zum Glück, auf den Fall einer Berwundung, eine

Flasche voll Wein zu sich gesteckt. Bon diesem gab er dem Spanier zu trinken, und da derselbe sich plöglich dadurch gestärkt
fühlte, so reichte ihm Robinson eine seiner Bistolen, nebst dem Säbel, damit er helsen möchte, dem Gesechte ein Ende zu machen. Freitag mußte unterdeß eilends die abgeschossenen Flinten herbei holen, um sie von neuem zu laden.



Der Spanier hatte kaum die Pistole und den Sabel in den Sanden, als er wie ein Lowe auf seine Mörder losrannte, und in einem hui! zwei derselben erlegte. Freitag erhielt, um ihm beizustehen, die noch geladene sechste Flinte und Robinson lud unterdeß die übrigen. Die beiden Streiter fanden Widerstand, und wurden bald von einander getrennt, indem es zwischen dem Spanier und einem Wilden zum handgemenge kam, und Freistag, nachdem er die Flinte abgeschoffen hatte, mit bem Degen in der Faust, einen ganzen Schwarm der Flüchtlinge vor sich hins

rrieb. Einige hieb er nieder, Andere sprangen ins Baffer, um nach ihren Rahnen zu schwimmen, und noch Andere flohen in das Gebusch.

Der Spanier hatte unterdeß einen harten Stand. Zwar war er, troß seiner Mattigkeit, so tapfer auf den Wilden losgegangen, daß dieser schon zwei tiese hiebe von ihm in den Kopf bekommen hatte; aber nun wurde auch der Wilde wüthend und drang mit seinem schweren steinernen Schlachtschwerte so heftig auf ihn ein, daß sein Gegner kaum im Stande war, seinen hieben auszubeugen. Endlich faßte ihn der Wilde, warf ihn zu Boden, wand ihm das Schwert aus den händen und wollte ihm eben damit den Kopf vom Rumpse hauen, als Robinson glücklicher Weise die Gefahr bemerkte und dem Kannibalen eine Rugel durch den Kopf jagte.

Der Spanier war kaum wieder aufgesprungen, als er eine der wieder geladenen Flinten ergriff, um Denen nachzulausen, welche in das Gebusch flüchteten, und Freitag gesellte sich ihm zu. Da dieses nur Wenige und noch dazu größtentheils Berswundete waren, so hielt Robinson es für besser, auf dem Schlachtsfelde zurückzubleiben, als gleichfalls nachzulausen, um die Bewesgung der noch übrigen Feinde, die nunmehr in ihren Kähnen waren, zu beobachten. Es währte nicht lange, so kehrten seine beiden Mitstreiter zurück, mit der Nachricht, daß im Gebusche Keiner mehr übrig sei.

Beide wollten unverzüglich in einen der zurückgelaffenen Rahne springen, um den Benigen nachzueilen, die mit vollen Segeln zu entfliehen suchten; aber Robinson hielt fie zurück, und sagte: Genug, meine Freunde! Bit haben des Menschenbluts schon mehr vergoffen, als wir vielleicht gesollt hatten. Mögen die Uebrigen leben, da fie und zu schaden weder den Borsat, noch das Bermögen mehr haben.

Aber, fagte Freitag, fie werden vielleicht mit größerer Mannichaft gurudtommen, wenn wir fie entitlieben laffen.

Run, antwortete Nobinson, indem er ibm freundlich auf die Schulter flopfte, so ift unser heer ja auch um die halfte größer, als es diesen Morgen war; und zeigte dabei auf den Sponier. Jest konnen wir es immer mit einer ganzen Schaar dieser Urmsseltgen autnehmen, besonders wenn wir ihren Anfall binter 28all und Mauer erwarten wollen.

Lotte. Das war boch wieder recht ichen von Robinson, daß er die anderen Wilden nicht auch todt machen wollte.

Bater. Allerdings mar das gut gehandelt; denn grausam würde es gewesen sein, ohne dringende Noth ein einziges dieser armen Geschöpse zu erwürgen, die gar keinen Begriff daven batzten, daß Tas, was sie thaten, etwas Beses ware, und die sogar in dem traurigen Irrthume standen, daß es etwas Berdienstliches sei, recht viele Feinde geschlachtet und verzehrt zu baben.

Unfer menschenfreundlicher Held ging jest, mit Ibranen bes Mitteide im Auge, auf dem Schlachtselde umber, um zu seben, ob nicht Ginem oder dem Anderen von Denen, die nech lebten, vielleicht gebolsen werden konne? Aber die Meisten waren seben verschieden und die Uebrigen starben batt unter seinen Sanden, indem er ihnen Wein in die Asunden goß und sie auf alle Weise zu ermuntern suchte. Go waren der Toden uberbaupt ein und zwanzig. Die siegende Bartei betreffend, so war kein Mann von ihr gefallen, nicht einmal verwundet worden, nur daß der Spanier, da er zu Boden geworsen wurde, eine Beule davon getragen hatte.

Matthias. Bie mochte benn ber Spanier ben Wilben in Die Bande gefallen fein?

Bater. Danach ju fragen batte Robinson noch nicht Zeit; also muffen wir gleichfalls unsere Reugierde bis morgen fich gestulben laffen.

Alle. D, icon wieder aus?

## Achtundzwanzigster Abend.

Matthias. Na, Bater, wie war denn der Spanier unter Die Bilden gefommen?

Vater. Aur noch ein wenig Geduld, so wirst du es hören! Es hat sich unterdeß noch etwas Anderes ereignet, das ich zuerst erzählen muß.

Johannes. Run, das foll mich mundern!

Bater. Robinson war neugierig, einen der beiden zurucksgelaffenen Mäbne zu besichtigen; er trat also binzu und fand in einem derselben, zu seiner großen Berwunderung, noch einen unsglücklichen Menschen liegen, der, so wie der Spanier, an Händen und Fußen sest geknebelt war. Grischen mehr todt als lebendig zu sein.

Robinson eilte, seine Banden zu tosen und wollte ihm aufbeisen. Allein er war weder im Stande zu fieben, noch zu reden, sondern winselte nur erbarmlich, weit er vermutblich in der Meinung ftand, daß man ihn jest zur Schlachtbank fübren wolle.

Da dieser kein Europäer, sondern ein Wilder war, so rief Robinson seinen Freitag herbei, der eben die todien Rörper zussammenschleppte, damit er in seiner Landessprache mit ibm reden möchte. Aber kaum hatte Dieser ihn recht ins Auge gesaft, so

erfolgte ein Auftritt, den Robinson und der Spanier nicht ohne Thränen ansehen konnten. Freitag war nämlich auf einmal wie außer sich. Er flog dem Gefangenen in die Arme, küßte, drückte ihn, schrie, lachte, hüpfte, tanzte, weinte, rang die Hände, zersschlug sich Gesicht und Brust, schrie wiederum, und bezeigte sich durchaus als ein Wahnwißiger. Es dauerte eine gute Weile, ehe Robinson auf sein wiederholtes Fragen die Antwort von ihm herausbrachte: mein Bater!

Es ist unmöglich, alle Acuserungen des Entzückens und der kindlichen Liebe dieses guten Burschen zu beschreiben. Zwanzig Mal sprang er aus dem Kahne und wieder in den Kahn. Bald setze er sich nieder, machte seine Jacke auf und legte seines Batters Ropf an seine Brust, um ihn zu erwärmen; bald rieb er ihm die Arme und Knöchel, welche von dem sesten Binden steif geworden waren; bald siel er ihm wieder um den Hals, oder um den Leib und bedeckte ihn mit liebevollen Küssen. Robinson hatte noch etwas Wein in der Flasche, womit er ihm die angelausenen Gliedmaßen seines Baters zu waschen befahl, und ging, um ihn seiner Freude ganz zu überlassen ein wenig auf die Seite.

Da er nach einer guten Beile zurückkam, fragte er ihn: ob er seinem Bater nicht ein Bischen Brot gegeben? — Der Schlingel hat Alles selber aufgegessen! antwortete Freitag, indem er auf sich selbst wies. Robinson reichte ihm darauf sein eigenes Frühstück, welches er noch in der Tasche hatte, und Freitag gat es seinem Bater. Raum hatte er dies gethan, so sah man ihr eiligst aus dem Kahne springen und mit der Geschwindigkeit der Sturmwindes davonlaufen. Ehe Robinson: wohin? aussprechet konnte, war er ihm schon aus dem Gesichte.

In furzer Zeit sah man ihn zurückkommen, jedoch viel lang samer, als er hingelaufen war. Da er näher kam, zeigte es sich daß er in der einen Hand einen irdenen Krug mit Waffer, in de andern etwas Brot und Rase trug. Jenes reichte er seinem Bo





ter, dieses seinem herrn, um ihn für das abgetretene Frühstück schadlos zu halten. Das frische Baffer erquickte den Alsten zuschends, weil er vor Durst beinahe ohnmächtig gewors den war.

Jest mandte sich Robinson zu dem Spanier, der sich ganz fraftlos ins Gras gestreckt hatte. Er ließ ihn gleichfalls durch Freitag tränken und bot ihm etwas Brot und Käse zur Erquickung an. Dieser blickte mit freundlicher Dankbarkeit zu ihm auf, versuchte aufzustehen, aber es war ihm unmöglich, so viele Schmerzen empfand er in den Knöcheln der Hände und Füße, die von dem starken Binden sehr angeschwollen waren. Freitag mußte sich neben ihn segen, um sie ihm gleichfalls mit etwas Bein sanft zu reiben, so wie er vorher seinem Bater gethan hatte.

Da war es nun febr rührend anzuseben, wie dieser aute Sohn, mabrend des ihm aufgetragenen Beschäftes, alle Augenblicke den Ropf nach feinem Bater drebte, um zu feben, mas er mache? Einmal, da der Alte, um beffer auszuruben, fich gang niedergelegt hatte, flog Freitag, ohne ein Wort ju fagen, fo geschwind zu ibm bin, daß man kaum bemerken konnte, ob er ben Boden berührte, fehrte aber augenblicklich gurud, sobald er gefeben batte, daß fein Bater fich nur aus Mudigkeit ein wenig niedergelegt habe. Dann wollte Robinson versuchen, ob er mit Freitage Gulfe den Spanier nach dem Rabne führen konne; aber Freitag, ein junger ftarter Buriche, nahm den gangen Spanier ale eine Rleinigkeit auf den Rucken und trug ihn allein dabin. Nachdem fie darauf die Ranone und die Flinten, nebst den erbeuteten Baffen der Erschlagenen, in den andern Rabn gebracht batten, fprang Freitag wieder in den erften und ruderte, ungeachtet ein ftarker Wind zu weben angefangen hatte, fo ichnell damit fort, daß Robinson nicht so geschwind am Strande laufen tonnte, ale jener ichiffte. Diefer mar daber noch nicht auf die

Sälfte des Weges gekommen, als er Freitag iden wieder bei sich zuruckrennen sah, um auch den andern Rahn herbeizubolen; und ebe nech Robinson an dem Orte anlangen konnte, wo der erste Kahn mit den beiden Kranken lag, war Freitag mit dem andern auch schen da. Co groß war die Weschwindigkeit, mit welcher dieser laufen und rudern konnte.

Jest waren fie der Burg gegenüber. Um das Fortbringen der beiden Kranken zu erleichtern, wurde eine Tragbabre aus einigen Zweigen gemacht. Auf diese wurde Einer nach dem Anderen gelegt und zur Burg getragen. D, was das für eine berrliche Beute für den fich nach Menschen sebnenden Robinson war! Weit ihm das Herz vor Freuden im Leibe büpfte bei dem Gedanken, daß er doch nun nicht mehr so leicht zu besorgen babe, einmal wieder ein einsames Leben sübren zu muffen! Zeine Freude daruber läßt sich mit Worten nicht beschreiven. — Den beiden Geretteten schien der Schlas nöttiger zu sein, als alles Andere. Indes nun Freitag fur Jeden ein Lager bereitete, wärmte Robinson etwas Wein, um ihre angeschwollenen Knöckel damit zu waschen. Dann mußten sie sich zur Ruhe begeben.

Und nun machten die beiden Wirtbe Anstalt zu einer ers auiekenden Abendmablzeit. Freitag wurde abgeschieft, ein junges Lama zu bolen, und Robinson besoigte das llevrige. Dieser konnte nicht umbin, zu lächeln, da ihm der Gedanke einstel, daß er einem ordentlichen Rouige nunmehr immer abnticher werde. Die ganze Insel war sein Gigenthum: seine Unterthanen, die ihm alle ihr Leben verdankten, bingen lediglich von seinem Willen ab, und waren verbunden, wenn es sein mußte, Leib und Leben fur ihn zu wagen. Um merkwindigsten schien ihm dabet der Umstand zu sein, daß er gerade se viel Glaubensparteien, als Unterthanen, in seinem Reiche batte. Freitag batte diesenige dereitliche Relisgion von ihm angenommen, welche die Freigläubigen oder sogenannten Protestanten bekennen. (Ihr Größeren wist,

was dieser Rame bedeuter; ihr Aleinen aber mußt euch gedulden, bis ihr einst ein wenig verständiger geworden seid; dann sollt ihr es ersahren.) Freitag also war, wie gesagt, ein Freigläubiger, der Spanier ein katholischer Christ, Freitags Bater sogar noch ein Heide.

Was mußt du nun wohl dabei thun? dacht Rebinson. Sättest du nicht etwa das Recht, sie alle mit Gewalt zu zwingen, sich zu demjenigen Glauben zu bekennen, den du für den besten hältst? Er sann darüber nach, weil es eine Sache war, an die er noch niemals gedacht hatte.

Und was meint ihr nun, Minder, was sein gesunder Menichenverstand ihm barauf geantwortet habe? Durfte er seine Unterthanen zwingen, seinen eigenen Glauben anzunehmen, oder nicht?

Alle. D. bei Leibe nicht!

Bater. Warum benn nicht?

Johannes. Ja, weil das Meinen etwas angeht, was Giner alaubt, wenn er nur fo lebt, wie fich's gebührt.

Bater. Aber wenn nun Giner, der über einen Anderen Macht bat, einnicht, daß tiefer im Berthum lebt, follte es ihm dann nicht erlaubt fein, ibn zu zwingen, den Berthum fahren zu laffen?

Matthias. Ja, was wurde das belfen? Dadurch, daß einer gezwungen wird, Etwas zu glauben, wird er ja nicht klusger und nicht beffer.

Bater. Richtig! Denn dadurch wird er nicht überzeugt, daß er vorher im Jerthume gewesen sei. Und was kann ein Befenntniß helfen, von dessen Wahrheit man nicht überzeugt ist? — Und bann, wober weiß benn der Eine so ganz gewiß, daß der Andere, den er zu seinem Glauben zwingen will, im Irrthum sei? Rönnte es nicht auch möglich sein, daß er, er selbst, sich darin befände?

Ferdinand. D ja!

Bater. Barum?

Sane. Beil alle Menichen irren fonnen.

Bater. Und also Reiner fic einfalten laffest barf, seine Meinungen für untrügliche Wabrbeit zu halten!

Gott also, liebe Minder, Gott allein, als dem einzigen Untrualiden, fommt es zu. Richter unseres Glaubens zu sein. Er allein weiß ganz genau, wie viel Wahrheit oder Irribum in unsferen Meinungen ift; er allein weiß auch ganz genau, wie redlich oder wie leichtfünnig wir bet der Erseischung der Wahrheit zu Werke gegangen find; er allein weiß also auch nur, in wiesern wir an unserem Irribume schuldig oder unschuldig find.

Unfer Robinson fielte ich die Sade ungefehr ebenso vor. Berwunicht, rief er daber aus, verwunicht sei der unvernunstige Gifer, Jemand mit Gewalt zu seinem Glauben bekehren zu wollen! Verwunicht die blinde Wuth, seinen Bruder zu verselgen und zu gualen, bloß weil er so unglucktich ift, zu irren, und so tugendhaft, nichts mit dem Munde bekennen zu wellen, wevon er in seinem Heizen noch nicht überzeugt ift! Auf meiner Inself weuigstens soll diese Unmenschlichkett nie Statt sinden. Imar will ich ihnn, was ich kann, um meine neuen Withurger zu belehren: aber sollte ich nicht so glücklich sein, sie von ihrem Irrehume und von der Wahreit meines Glaubens zu überzeugen, so mesen sie glauben, was sie konnen, und nicht mir ihrem irrenden Mithinder, – sondern ihrem Schopfer einst Rechenschaft davon aehen.

Go murde also beideloffen, daß Allen obne Ausnahme eine freie Religionsubung zugestanden werden sollte, falls fie, nach er valtenem Unterrichte, nicht selbst fur gut befinden sollten, einen und ebendenselben Glauben anzunehmen.

Mittlerweile mai Freitag guruckgefommen, und nun ging's frisch ans Mochen und ans Braten. Dieser Tag, sagte Robinson, muß uns ein toppelter Bestag sein, weil mir zwei unserer Bru-

ber aus ben Mlauen menschlicher Tiger geriffen haben, und weil bu, Freitag, beinen Bater wieder erbalten baft. Das Beste also, was wir baben, soll beute auf unserem Tische fein!

Freitag bedurfte nicht, zur Freude erst ermuntert zu werden. Noch nie war er so lustig gewesen, als beute. Er berte gar nicht auf, zu singen, zu springen und zu lachen; doch verrichtete er das bei Alles, was er zu thun batte, auf das burtigste und ordentlichste; und wenn man das thut, so ist die Lustigseit an ihrem rechten Orte.

Jest waren die beiden Gafte erwacht. Ungeachtet sie noch einige Schmerzen empfanden, füblten sie sich doch so erquiett und gestärkt, daß sie mit Freitags und Robinsons Hufe aussteben und sich zu Tische seinen konnten. Und nun bezeigte sich der alte Wilde bei Altem, was er hier sah, eben so verwunderungsvoll und erstaunt, als sein Sobn gewesen war, da er die Europäischen Sachen zum ersten Male erblickte.

Breitag mußte feinem Berrn jum Dolmeticher Dienen, indem biefer fich mit feinem Bater und bem Spanier unterredete.

Terdinand. Berftand er denn Spanisch?

Bater. Nein; aber der Spanier, der schon ein balbes Jahr unter den Wilden gelebt hatte, verstand Etwas von Freitags Landessprache, und konnte sich also gegen ihn einigermaßen verständlich machen. Der Hauptinhalt seiner Erzählung war solzgender:

Unser Schiff mar jum Stavenhandel bestimmt. Wir famen von der Afrikanischen Kuste, wo wir gegen allerlei Europäische Sachen Goldkörner, Elsenbein und schwarze Menschen eingestauscht batten. Der letteren batten wir hundert geladen, die nach Barbados geführt und allda verkauft werden sollten. Zwanzig davon waren aber schon gestorben, weil man sie wie häringe einsgepackt batte. Ein anbaltender gewaltiger Sturm verschlug und von unserem Lause bis an die Küste von Brasilien, und weil

unser Schiff dabei led geworden mar, so getrauten mir uns nicht, wieder auf die bobe See zu fabren, sondern steuerten vielmehr längst der Küste des sesten Vandes bin. Plöglich überfiel uns ein neuer Sturm, der aus Westen blies. Dieser trieb uns wütbend von dem festen Vande weg, und marf uns zur Nachtzeit unweit einer Insel auf Felsen. Wir tbaten einige Notbschüsse, und maren entschossen, auf dem Schiffe auszuhalten, so lange es möglich sein werde. In dieser Absicht löseten wir die Fesseln der gefangenen Schwarzen, damit sie belfen sollten, das eindringende Wasser auszupumpen. Aber diese süblten sich kaum auf freien Fußen, als sie sich plöglich der Böte bemächtigten, um damit ihre Freiheit und ihr Leben zu retten.

Bas wollten wir nun thun? Sie zwingen konnten wir nicht; tenn unser waren nur funfzehn, ihrer hingegen achtzig, und Biele unter ihnen batten sich überdies unserer Baffen bemächtigt. Obne Beof aber auf einem gestrandeten Schiffe zurückzubleiben, war sichtbare Todesgesahr. Bir legten uns also aus Bitten, und suchen Tiesenigen, welche kurz vorber unsere Sklaven gewesen waren, durch unser Flehen zu bewegen, entweder zu bleiben, oder uns wenigstens mitzunehmen. Und bier kann ich nicht umbin, die Großmuth und Menschlichkeit dieser armen Sklaven zu rubmen. Ungeachtet unser Bersahren gegen sie so bart gewesen war, tießen sie sich doch von Mitteld rubren, und ertaubten uns, zu ihnen hinabzusteigen, unter der Bedingung, daß wir keine Wassen mitnehmen sollten. Wir gingen die Bedingung ein, und sprangen in die Böte, die nun so sehr belastet waren, das wir in jedem Augenblicke unsern Untergang erwarteten.

Wir bemühten uns indeß, die nabe gelegene Insel ju erreischen; aber ploglich brebte sich ber Wind, und trieb une, alles Ruderns ungeachtet, wieder ber offenen Gee ju. Unser Tot ichten nun nicht mehr zweiselbaft zu sein. Allein zu unserm eigenen Erstaunen bielten sich die schwerbeladenen Bote, von bochaufschwels

tenden Wogen geschaufelt, noch immer glücklich über dem Wasser, bis wir endlich gang unerwartet, und ohne einen einzigen Mann verloren zu haben, an eine uns völlig unbefannte Insel geworfen wurden, deren armselige Bewohner uns ungemein liebreich aufe nahmen.

Bei diesen haben wir nun bis jest gelebt, Jeder so gut er konnte; aber freilich durftig genug, weil die armen Wilden selbst nichte hatten, als die Tische, die sie fin fingen, und einige wenige Früchte, welche die Insel trägt. Dennoch theilten sie mit uns, was sie hatten, und gaben uns Anweisung, wie wir selbst sischen könnten. Um besten befanden sich unsere Schwarzen dabei, weil sie keine andere Lebensart gewohnt und nun noch dazu in Freiheit waren.

Bor einigen Tagen wurde die Insel von einem benachbarten Bolke friegerisch angesallen. Alles griff zu den Waffen, und da bielten wir es für Pflicht, unseren guten Gastfreunden beizustehen. Ich secht an der Seite dieses ehrlichen Alten, der wie ein Löwe, dem man seine Jungen geraubt hat, in den zeind eindrang, wo er am dichtesten stand. Ich sah ibn umringt, wollte ihm beispringen, und hatte das Ungluck, mit ihm zugleich ergriffen zu werden.

Bwei Tage und zwei Rachte haben wir in dieser traurigen Gefangenschaft, an Sanden und Außen geknebelt, zugebracht, und weder gegessen noch getrunken. Denn Alles, mas man uns vorwarf, waren saule Tische, welche bie Gee ausgespieen hatte.

Diesen Morgen, mit Anbruch des Tages, wurden wir in die Kähne geschleppt, um den Unmenschen, ihrer (Bewohnheit nach, an einem andern Orte zur Speise zu dienen. Und da führte die göttliche Borsehung euch, ihr edlen Manner, zu unserer Rettung berbei, um uns eine Boblthat zu erweisen, die wir euch nie werden vergelten können.

hier ichwieg der Spanier, und Thranen der Dantbarkeit rolle ten ibm die Bangen binab. Robinson mar entguett, seine neuliche Bermuthung fo gang bestätigt gu feben, und Freitag bewunberte mit ibm die Beisheit und Gute ber göttlichen Borfebung.

Auf die Frage: wem das Schiff eigentlich gehört habe? ante wortete der Spanier, daß es von zwei Kaufleuten in Kadir fei befrachtet worden, aber nur der Eine von ihnen habe den Auftrag gegeben, an der Afrikanischen Kufte Schwarze einzuhandeln; der Andere hingegen, dem dieser handel ein Gräuel gewesen sei, habe für seine Waaren nichts als Goldkörner verlangt.

Hierauf nahm Robinson den Spanier bei der Hand, führte ihn in sein Borrathshaus und in seine Höhle, und zeigte ihm, zu seinem Erstaunen, daß das Bichtigste von dem gestrandeten Schiffe hier beisammen war. Freitag mußte ihm die Geschichte davon erzählen, und der Spanier konnte vor lauter Berwunderung kaum ein Bort sprechen.

Robinson erkundigte sich hierauf noch, für wessen Rechnung denn die Edelsteine gewesen wären? und wem die Offiziersteider gehört hätten, die er auf dem Schiffe vorgesunden habe? und ershielt zur Antwort: Beides sei der Nachlaß eines Englischen Ofsiziers gewesen, der sich lange in Ostindien aufgehalten gehabt babe, und auf seiner Rückreise nach England so krank geworden sei, daß man ihn, auf sein Berlangen, an der Afrikanischen Küste habe ans Land segen müssen. Daselbst sei er gestorben. Das Spanische Schiff habe seinen Nachlaß nach Barbados mitnehmen sollen, um von da nach England gebracht zu werden.

Robinson zeigte ihm darauf alle vom Schiffe geretteten Schriften vor, worin der Spanier sowohl den Namen des Kaufmanns, dem die Goldkörner gehörten, als auch den Namen der Offiziers wittwe fand, der die Gelskeine und die Rleidungsktücke ihres versstorbenen Mannes hatten geschickt werden sollen. Und von diesem Augenblicke an verwahrte Robinson die Goldkörner, die Edelsteine und die Bapiere als ein heiligthum.

Unterdeß war der Abend angebrochen, und die überstandenen

Muhfeligfeiten und Gefahren des Tages hatten Aller Rrafte fo fehr erschöpft, daß sie der wohlthätigen Erquickung des Schlafs früher als gewöhnlich bedurften. Sie thaten also, was wir auch thun wollen, sobald wir Gott für die ungeftörte Auhe und Glücksfeligkeit, die uns auch heute wieder zu Theil geworden ift, werden gedankt haben.

## Rennundzwanzigster Abend.

Bater. Am folgenden Morgen berief Robinson fruhzeitig sein ganges Reich zusammen, um mit vereinigten Rraften ein Gesichäft auszuführen, welches keinen Aufschub litt.

Rriftel. Run?

Bater. Die todten Körper der Erschlagenen lagen noch auf dem Schlachtselbe, und es war zu besorgen, daß durch die schädslichen Ausdunstungen derselben eine pestartige Luft entstehen könne. Sie versahen sich also sämmtlich mit Beilen und gingen nach dem furchtbaren Orte hin.

Ferdinand. Mit Beilen?

Bater. 3a! nicht um Graber zu machen, denn dazu wurden fie Schaufeln und Spaten mitgenommen haben, sondern um Holz zu fällen und einen Scheiterhaufen zu errichten, auf welchem fie die todten Leiber alle auf einmal zu Asche zu brennen sich vorsgenommen hatten.

Johannes. So wie es die Romer mit ihren Todten machten!

Bater. Auch andere Bolfer des Alterthums. Robinfon wollte auf feiner Insel, wo es nicht an Holg fehlte, lieber diefen

Gebrauch der Alten einführen, als fich der abscheulichen Gewohnsheit seiner Landsleute nabern, die damals noch so unverstandig waren, die Leiber ihrer Berstorbenen mitten in den Stadten, ja sogar in den Mirchen beizuseten, wo fie Seuchen und Tod fur die Lebenden ausbauchten.

Matthias. 3, das thun fie ja noch.

Bater. Leider. Und das sei euch abermals ein Beispiel, wie schwer es den Menschen fallt, bose Gewohnbeiten wieder abzuschaffen. Deswegen eben rathe ich euch so oft, daß ihr euch ja bestreben möget, frühzeitig weise und gut zu werden. Denn bat man Thorbeiten und Laster erst einmal angenommen, und sind sie unglücklicher Weise uns erft zur Gewohn beit geworzen, o, dann halt es schwer, sie jemals wieder abzulegen, wenn man ihre Schädlichkeit auch noch so deutlich erkannt bat!

Bedermann weiß es, daß die Ausdunftungen der toden Rerper für die Lebenden vergiftend find: abet fabrt man nicht bennoch
fort, sie auf den Kirchbofen in der Stadt zu begraben, oder gar
in Kirchengewölbe zu segen, wo sie nicht einmal mit Erde bedeckt
find? Bielleicht wird an manchem Orte noch ein ganzes Babrbundert verstreichen, ebe es den Leuten einfallt, mit Ernit darauf
zu denken, diesen abscheutichen Webrauch endlich ganz abzuschaffen.

Bottlich. Ich wollte nur, bag ich Etwas zu befehlen batte, fo follte es nicht lange mehr bamit mahren!

Bater. Siebe ba, lieber Sobn, eine der verzüglichiten Ursachen, die dich und alle anderen jungen Leute bewegen muffen, euch recht viele und große Beidienste zu erwerben, diese namlicht weit alsdann eure Mitburger viel Bertrauen auf euch segen, und euch zu Nemtern bervorzieben werten, die euch berechtigen, viele ichadtiche Migbrauche abzuschaften, und viele nugliche Ginrichtungen ein zusubren. Guch Alle scheint der himmel dazu bestimmt zu haben, solche vielvermegende Menschen zu werden, die ein Segen

für die ganze Gesellschaft ihrer Mitbürger sein können; denn Alles, was dazu gebort, bat seine gütige Borsebung euch verliehen. Sie bat euch lassen von guten, rechtschaffenen Eltern geboren werden, welche das Bertrauen und die Liebe ihrer Mitbürger baben; sie bat euch gesunde Leiber und unverwahrlosete Sectenkräfte gegeben, und läßt euch nun auch eine Erziehung angedeihen, deren sich noch nicht viele Menschen rühmen können. Alles also, was dazu gebort, ein trefflicher, vielvermögender Mann zu werden, das bat der gütige Simmel euch verliehen. Schande für Den, der nun nicht wollte!

Doch das beforge ich nicht von euch. Solltet ihr also, wie ich zu Gott boffe, eure große Bestimmung erreichen; solltet ihr wirklich solde Männer werden, welche Einfluß auf die Glückseligsteit von tausend anderen Menschen haben: o, so gebraucht doch ja das Unsehn, welches man euch verwilligen wird, dazu, des Bössen immer weniger, des Guten immer mehr zu machen unter euren Brüdern, nur Freude und Glückseligkeit rund um euch ber zu versbreiten! Dann erinnert euch auch der heutigen Berantaffung zu dieser meiner väterlichen Ermahnung, und beweget, wenn ihr könnt, eure Mitbürger, die Leichname ihrer Todten an solchen Orten zu verscharen, wo ihre Ausdunstungen keine Best unter den Lebenden verursachen können.

<sup>\*)</sup> Der Bater hatte, wenige Wochen nach bem erften Abrrucke biefes Buchs, die Arente, eine unverhoffte Wirfung tiefer Stelle ju erfahren. Gin ebler Kinderfreund, aus einer ber erften Kamilien Hamburgs, ber an ber Auszehrung barnieber lag, lieb fich einige Lage vor seinem Tobe bieses Wertchen vorlesen, und ba man bis an die gegenwärtige Stelle gefommen war, bat er sich von ben Seungen aus, bag fie feinen entfeelten Körper, bem hier geaußerten Bunfche gemaß, außerhalb ber Stadt möchten begraben laffen. Die Sache fant in ben allgemeinen Vorurtheilen große Schwierigfeit; aber ber Bunfch bes Stersbenben galt ben wurdigen Berwandten mehr, als bas unvernunftige Urtheil bes großen Haufens. Gs geschab, was er verlangt batte.

Nifolas. Wenn ich nur wieder in die Stadt fomme, so will ich's meinem Grofwater und meinem Deim fagen; die follen's wohl machen.

Bater. Thue bas, lieber Nifolas!

Robinson und seine Gefährten waren jest mit dem Berbrennen der todten Körper sertig und gingen wieder nach Hause. Freitag hatte unterdeß seinen Bater belehrt, daß gesittete Leute fein Menschensteisch äßen, welches diesem ansangs auch gar nicht recht einleuchten wollte. Aber Freitag subr sort, ihm alles Dassienige wieder zu erzählen, was er selbst von seinem Herrn gelernt batte, und brachte ihn dadurch in furzer Zeit zu einem wahren Abscheu gegen diese unmenschliche Gewohnheit. Diesem Alten gab Robinson, aus dem Grunde, weit er dech eber, als sein Sohn, gewesen wäre, den Namen Donnerstag, und so wollen wir ihn denn künstig auch nennen.

Jest berief Robinson Alle zu einer Natheversammlung, in welcher Freitag wieder sein Dolmetscher sein mußte. Er selbst, als das Saupt der Gesellschaft, eröffnete die Sigung mit solgender Anrede:

Meine guten Freunde! Wir seben uns jest im Benge aller dersenigen Dinge, die zu einem rubigen und vergnügten Leben erfordert werden. Aber ich für meinen Theil werde dieses Zegens doch nicht mit rubigem Herzen genießen konnen, so lange es Menschen giebt, die ein größeres Necht, als ich, dazu batten, und die gleichwohl jest in Mangel und Glend leben. Gure Landsleute, Guropäischer Freund, die unter den Wilden noch zuruckgebliebenen Spanier, meine ich. Ich wünsiche daber, daß mir Jeder von euch

Scittem ift es nach und nach gur Gitte geworben, baß Jeber, ber es vermag, eine Begrabnibitelle fur fich und bie Gemigen, außerhalb bei Statt, im Grunen angulegen fucht.

Unmert. gur zweiten Auflage.

feine Gedanken eröffne, wie wir es wohl am flugften angufangen baben, um die Notbleidenden mit uns zu vereinigen.

Er schwieg, und Jeder ließ nun seine Meinung hören. Der Zpanier erbot sich, in einem der erbenteten Rabne allein bingusähren, um sie abzubolen. Gbendasselbe zu thun, war auch Donnerstag bereit. Freitag hingegen rieth, daß sein alter Bater zusäuftbleiben, und daß es ibm vielmehr vergennt sein mecke, den Zvanier zu begleiten. Da nun bierüber ein großmutbiger Wettsstreit entstand, indem der Eine noch lieber, als der Andere, sein Leben wagen wellte, so sab sich Robinson endlich genöfbigt, einen entschedenden Ansspruch zu thun, dem, wie es sich ziemte, die llebrigen alle sich unterwarsen. Dieser siel dabin aus, daß Donnerstag und der Spanier abreisen, Freitag bingegen bei ibm zurückbleiben sollte.

Rart. Warum icbiefte er aber nicht lieber Freitag bin, als ben armen Alten?

Bater. Theils aus Liebe zu Freitag, ben er unmöglich, ebne zu zittern, einer Gefabr aussetzen konnte, bei ber er selbst nicht zugegen ware, theils beswegen, weil ber Alte noch besser aus sein Sobn mit bem Meere und ber Schifffabrt bekannt zu sein ichien. Der Spanier bingegen mußte um beswillen mit, weil seine Landsteute auf Robinions Emladung sonst wohl nicht zu kommen sich getraut hätten.

Ge murde also beideloffen, daß die genannten Beiden ibre Reife dabin nachstens antreten sollten. Borber aber mußte dasur gesorgt werden, daß ein, wenigstens zehnmal großerer, Acker umgearbeitet und bestellt wurde, weil von der Bergrößerung der Gessellschaft auch eine Bergrößerung des täglichen Auswandes an Nahrungsmitteln zu erwarten war.

Alle wurden daher auf einige Wochen Ackerleute, und da Jeder von ihnen mit der Arbeit es ehrlich meinte, so ging auch Alles sehr gut und sehr geschwind von Statten. Nach vierzehn Tagen mar Alles gethan, und man machte nun Unftalt zu ber be- ichtoffenen Reife.

Ehe diese aber vor sich ging, gab der Spanier einen Beweis seiner Gbrlichkeit und seiner bankbaren Liebe gegen Robinson, welche zugleich von einer klugen Borsicht zeugte. Er sagte nam-lich: seine Landsleute seien, so wie er, nur gemeine Bootsknechte gewesen, also Leute ohne alle Erziehung. Er kenne sie nicht genau genug, um fur Aller gute Gemütheart Burge sein zu können. Sein Rath sei baher, daß Robinson, als herr ber Insel, erft gewisse Bedingungen aussehen mechte, unter welchen er sie ausnehemen welle, und daß bann Reiner mitgenommen wurde, als welcher diese Bedingungen sich gefallen ließe.

Robinson freuete fich über die Treue seines neuen Freundes, und that, was derselbe ihm geratben batte. Die Bedingungen, die er aufsehte, waren folgende:

Wer auf Robinsons Insel leben und an den Bequemlichkeiten, die fie barbietet, Theil nehmen will, der muß sich verpflichten:

- 1. dem Willen des rechtmäßigen herrn derselben in allen Stücken nachzukommen, und fich alle diejenigen Gesetze und Unordnungen gefallen zu taffen, die derselbe zum Wohl der ganzen Niederlaffung für nöthig erachten wird;
- 2. ein arbeitsames, mäßiges und tugendbaftes Leben gu fübren, weil fein Fauler, fein Schlemmer, und überbaupt fein lafterbafter Mensch auf biefer Insel geduldet werden foll;
- 3. sich alles Streitens und Zankens zu entwalten und, im Fall einer Beleidigung, nie sein eigener Richter sein zu wolsten, sondern vielmehr seine Rlage vor dem herrn der Insel, oder vor Demjenigen anzubringen, dem bieser das Richters amt übertragen wird;
- 4. alle diejenigen Arbeiten, die jum Wohle ber gangen Gefellidaft nothig fein werden, ohne Murren zu ubernehmen,

und im Jall ber Noth bem herrn ber Infel mit Leib und Leben beigufteben;

5. mit Allen für Einen Mann wider Denjenigen zu stehen, der sich erdreisten durfte, das Eine oder das Andere dieser billigen Gesetze zu überschreiten, um einen solchen entweder zum Gehorsam zurückzubringen, oder ihn auf immer von der Insel zu verbannen.

Jeder wird ermahnt, diese Bunkte erft reiflich zu überlegen, und seinen Ramen, statt seiner eidlichen Bersicherung, nur dann erst zu unterschreiben, wenn er völlig entschlossen ist, ihnen in allen Studen nachzuleben.

Robinson.

Der Spanier mußte diesen Aussag erst in seine Landessprache uberseten, und es wurde verabredet, daß er Teder und Dinte mitenehmen solle, um ihn von jeinen Landsleuten vor ihrer Abreise unterschreiben zu lassen. Und nun suchten sie sich den besten unster den beiden erbeuteten Kähnen aus und machten Anstalt zur Abreise.

Ronrad. hatten denn alle Spanier wohl in einem einzigen Rabne Raum?

Bater. Rein! Aber fie gebrauchten dieses fleine Schiff auch nur gur hinreise. Buruck tonnten fie in den Boten des gestrandeten Schiffes tommen, welche, wie der Spanier versicherte, noch in gutem Stande waren.

Nachdem ein hintanglicher Borrath von Lebensmitteln an Bord bes Rahnes gebracht war und sich ein gunstiger Wind ers hob, nahmen unsere Reisenden einen gartlichen Abschied von Rosbinson und Freitag und gingen unter Segel. Freitag war ganz außer sich vor Betrübniß, da er sich von seinem lieben Bater trennen mußte. Schon am Abend vor der Abreise desselben hatte er stundenlang geweint und vor Traurigkeit gar nichts genießen

können. Jest aber, da die Trennung vor sich ging, war er vollends untröstbar. Alle Augenblicke siel er seinem Bater von neuem um den Hals und benetzte sein Gesicht mit Thränen. Der Alte mußte sich endlich mit Gewalt von ihm loswinden; aber da er schon im Schiffe war und der Kahn jest eben vom Lande stieß, sprang Freitag ihm nach, ins Meer, und schwamm an die Seite des Kahns, um ihm noch einmal ein Lebewohl! zuzuschluchzen. Dann kehrte er wieder um nach dem Strande, seste sich daselbst auf einer Anhöhe nieder und sah dem sorteitenden Kahne unter vielen Seufzern und Thränen so sange nach, bis er ihn aus den Augen versor.

Robinson, der ihn zu zerstreuen munschte, wandte den größten Theil des Tages zur Jagd und zu Lustwanderungen durch die Gebirge an. Sie waren noch nicht weit gegangen, als der Pudel, der mit ihnen gesausen war, an dem Tuße eines mit Gebusch bes wachsenen Felsens stehen blieb und unaufhörlich zu bellen anfing. Man näherte sich dem Orte und sand ein Loch in dem Felsen, welches aber nur eben so groß war, daß man hineinkriechen, aber nicht hineingehen konnte.

Robinson, der nicht gern ununtersucht ließ, was seine Aufmerksamkeit einmal erregt hatte, befahl seinem Begleiter, einen Bersuch zu machen, ob er wohl hineinkriechen könnte? und Freitag gehorchte. Aber kaum hatte er den Kopf hineingesteckt, als er mit einem entsehlichen Angstgeschrei wieder zurücksprang und, ohne sich an Robinsons Zuruf zu kehren, wie ein Unstinniger davonließ. Endlich holte ihn Robinson wieder ein und erkundigte sich mit einigem Befremden nach der Ursache seiner Flucht. Ach! ach! antwortete Freitag, der kaum reden konnte, laß uns lausen lieber Herr, so sehr wir können; da ist ein entsehliches Ding in dem Loche, mit großen glühenden Augen und mit einem Racken, so groß, daß es uns Beide auf einmal lebendig verschlingen könnte.





Run, das mußte ja ein ganger Rachen fein, antwortete Robinfon; aber das Ding muß ich doch auch feben.

Uch! ach! schrie Freitag und fiel vor ihm auf die Knie, um Gottes Willen nicht! Es frage dich gewiß auf und dann hatte der arme Freitag keinen herrn mehr! Robinson antwortete hiers auf lächelnd: ob's, ihn denn aufgefressen habe' und da er dies nun eben nicht behaupten wollte, so befahl er ihm, geschwind nach hause zu lausen, um die Laterne zu holen. Er selbst ging wieder zuruck nach dem Loche, um unterdeß mit gesadener Flinte Schildswache davor zu stehen.

Und was in aller Welt, dachte er, kann benn Das wohl fein, wovon dein Freitag so viel Fürchterliches gesehen haben will? Ein reißendes Thier? Ein Löwe, Tiger, Panther, oder so etwas? Ja, wenn das ware, so wurde ich tollkuhn handeln, wenn ich hinein fröche. Aber gabe es dergleichen auf dieser Insel, so wurde ich's ja schon längst ersahren haben. Und dann — wurde ja auch Freitag nicht unverletzt zurückgekehrt sein. Rein, nein! Das ist es gewiß nicht; seine Furchtsamkeit hat ihm wieder einen Streich gespielt und ihn Etwas schen lassen, was nicht da war. Ich muß es also schon untersuchen, um den guten Jungen von dieser kindischen Leidenschaft zu beilen.

Unterdeß kam Freitag mit der brennenden Laterne an und versuchte noch einmal mit Thrånen in den Augen, seinen Herrn zu bewegen, daß er sich doch nicht in eine so schreckliche Gefahr stürzen möchte, in der er gewiß umkommen wurde. Aber Robinson kannte keine Furcht, sobald er eine Sache vernünstig überslegt hatte, und ließ sich daher in seinem Borsage nicht wankend machen. Er bat vielmehr Freitag, gutes Muthes zu sein, nahm die brennende Laterne in die linke, eine scharfgeladene Bistole in die rechte hand und ging dem Abenteuer beherzt entgegen.

Er hatte kaum den Ropf hineingestedt, als er, bei dem schwaden Laternenscheine, wirklich Etwas entdeckte, das ihn selbst schaudern machte. Aber er wollte beswegen nicht gleich die Flucht Ergreifen, sondern streckte vielmehr die Sand mit der Laterne aus, um das namenlose Unthier deutlicher wahrzunehmen. Und da sah er denn, daß es nichts mehr und nichts weniger, als ein alter Lamabock war, der eben vor Alter und Entfrästung sterben wollte.



Nachdem er rund umhergesehen und weiter nichts, als dieses gar nicht fürchterliche Thier gesehen hatte, froch er völlig hinein und rief Freitag zu, daß er ihm folgen solle.

Freitag zitterte wie ein Efpenblatt; gleichwohl konnte er's nicht übers herz bringen, feinen guten herrn im Stiche zu laffen. Er faste also mit edler Selbstverläugnung den Muth, ihm nachs zukriechen und fah nun zu seiner Verwunderung, wie fehr er sich in der Größe der Augen und des Rachens des Thiers geirrt batte.

Siehst du, Freitag, rief ihm Robinson mit freundlicher Stimme entgegen, was die Furchtsamkeit uns Alles weismachen kann? Wo sind denn die großen glühenden Augen? Wo ist der ungeheure Rachen, den du vorher zu sehen glaubtest?

Freitag. Es kam mir doch wirklich so vor, als wenn ich sie fähe! Ich hätte darauf schwören wollen.

Robinson. Daran zweisle ich nicht, daß es dir so vorkam; aber du hättest wissen sollen, daß die Furchtsamkeit eine Lügnerinn ist, die uns allerlei vorgaukelt, was gar nicht da ist. — Sieh, Freitag, so sind alle die alten Beibermährchen von Gespenstern, und ich weiß nicht, von was für anderen Undingen mehr, entstanden! Die Urheber solcher abgeschmackten Sistörchen waren surchtsame alte Mütterchen, oder ihnen ähnliche Hasenstiße von Männern, die, so wie du, sich einbildeten, Etwas zu sehen, das nicht da war und die dann nacher, gerade so wie du, betheuerten, daß sie wirklich so Etwas gesehen hätten. Werde ein Mann, Freitag; siehe künstig zweimal zu und verbanne aus deinem Herzen alle weibische Furchtsamkeit!

Freitag gelobte, sein Mögliches zu thun. Der alte Lamabock war unterdeß verschieden und Robinson bemühete sich, mit Freitage Huste ihn aus der Höhle zu wersen und ihn einzuscharren. Und nun besahen sie mit größerer Ausmerksamkeit den Ort, wo sie waren und fanden, daß es eine geräumige und angenehme Höhle war, von der sie künftig einen sehr vortheilhaften Gebrauch würden machen können. Sie war wie ausgehauen, ungemein trocken und kühl und die Bände, die von Krystall zu sein schienen, warsen das Licht der Laterne von allen Seiten so lebhaft zurück, als wenn es ein Spiegelzimmer gewesen wäre.

Robinson beschloß sogleich, diese Boble ju feinem Erquidungsorte bei schwüler Sonnenhige und jugleich zu einem Reller für solche Sachen zu machen, welche die gar zu große Bärme nicht ertragen können. Zum Glück war sie nicht über eine Biertelstunde von der Burg entfernt. Freitag mußte also unverzüglich hinlaufen, um Berkzeuge zu holen. Mit diesen fingen sie dann sogleich an, den Eingang zu vergrößern, um nachher eine ordentzliche Thur davor zu machen. Und diese Arbeit gewährte ihnen, in der Abwesenheit der beiden Anderen, eine sehr angenehme Besschäftigung.

## Dreißigster Abend.

Rifolas. Jest ift mir immer bange, wenn Bater ergählen wiff.

Bater. Bovor denn, lieber Nifolas?

Rifolas. Davor, daß die Geschichte bald aus sein wird.

Gottlieb. Wenn ich an Batere Stelle ware, ich wollte sie so lang machen, o, so lang! daß sie bis in Ewigkeit forte dauerte.

Bater. Kinder, alle unsere Freuden hier auf Erden muffen einmal ein Ende nehmen; also auch diese. Ihr werdet daher wohl thun, wenn ihr euch im voraus darauf gesaßt macht. An Robinsons Gesichtsefreise zieht sich jedoch abermals ein Ungewitter zusammen, vor dessen Ausgang ich euch nicht stehen kann. Seid also auf eurer Hut. —

Schon acht Tage waren verstrichen und die Abgeschickten ließen sich noch immer nicht wieder sehen. Man fing an darüber bekummert zu werden. Freitag lief des Tages wohl zwanzigmal

nach dem Berge oder dem Strande, und sah sich die Augen mude, ohne etwas von ihnen entdecken zu können. Eines Morgens aber, da Robinson noch zu Hause beschäftigt war, kam er plöttich singend und springend zurückgerannt und schrie seinem Herrn schon von weitem zu: sie kommen, sie kommen!

Robinson, der über diese angenehme Botschaft nicht weniger erfreut war, ergriff sein Fernglas und eilte damit den Hügel hinsauf. Hier sah er wirklich in einer noch ziemlich weiten Entsernung ein ansehnliches Boot auf die Insel zusegeln; aber da er durch das Fernglas geschaut hatte, schüttelte er den Kopf und sagte: Freitag, Freitag, ich besorge, das ist nicht richtig! — Freitag wurde blaß.

Robinson sah noch einmal hin und murde immer bestürzter. Endlich konnte er an Dem, was er zu sehen glaubte, gar nicht mehr zweiseln, und theilte daher sein eigenes Erstaunen dem erschrockenen Freitag mit. Freitag, sagte er, das sind nicht unsere Spanier mit deinem Bater; es ist eine Englische Schaluppe (ein großes Boot), und bewassnete Engländer sind es, die ich darin wahrnehme! Freitag zitterte an allen Gliedern. Komm, sagte Robinson und erstieg eiligst eine andere Anhöhe, von welcher die nördliche Küste besser übersehen werden konnte.

Raum waren sie daselbst angekommen, kaum hatten sie ihre Augen nach dem Meere hin gerichtet, als Beide, wie versteinert, sprachlos stehen blieben. Sie sahen nämlich, in einer Entfernung von einer halben deutschen Meile — ein anschnliches Schiff vor Anker liegen.

Berwunderung, Furcht und Freude hatten in Robinsons Seele wechselsweise die Oberhand: Freude über den Anblick eines Schiffes, welches vielleicht zu seiner Erlösung da war; Berwunderung und Furcht hingegen, über die eigentliche Absicht der Anstunft desselben. Bom Sturme konnte es nicht hierher verschlagen sein; denn seit vielen Wochen hatte kein Sturm geweht. Der

ordentliche Lauf des Schiffes konnte es auch nicht hierher geführt haben; denn was hatte einen Englischen Schiffer bewegen können, nach einer Gegend hinzusegeln, in der die Englander keine Bessihungen und also auch keinen Verkehr hatten. Es entstand also die Besorgniß, daß es Seerauber sein möchten.

Brigden. Bas find das fur Leute?

Bater. Es giebt hin und wieder noch einige Menschen, die in ihrer Jugend so schlecht unterrichtet worden find, daß sie nicht einmal wissen, daß der Diebstahl ein Berbrechen ist. Diese elens den Menschen machen sich kein Gewissen daraus, anderen Leuten heimlich oder mit Gewalt das Ihrige zu nehmen und es sich zuszueignen. Geschieht dies nun zu Lande, so nennt man solche Leute Diebe oder Räuber; geschieht es aber auf dem Meere, so nennt man sie Seerauber.

Rriftel. Aber diefe maren ja Englander!

Bater. Das schienen sie zwar zu sein, aber Robinson dachte: wer weiß, ob die Bösewichter, salls es Seeräuber sind, nicht vielleicht das Englische Schiff erobert und sich darauf selbst so gekleisdet haben, als ob sie Engländer wären. — In den ersten hülfslosen Jahren seines einsamen Ausenthalts auf dieser Insel würde er es für ein Blück gehalten haben, von Seeräubern entdeckt und von ihnen als ein Sklav mit fortgeschleppt zu werden, um nur wieder unter Menschen zu kommen; jest aber, da sein Bustand weit glücklicher war, schauderte ihn vor der Gesahr, einem solchen Gesindel, in die Handerte ihn vor der Gesahr, einem solchen Gesindel, in die Handerte ihn vor der Gesahr, einem solchen Gesindel, in die Handerte ihn ab, um von sern das Borsbaben Derer zu beobachten, welche sich in dem Boote näberten.

Sie stellten fich auf eine mit Baumen und Gebusch bewachfene Unhöhe, von der fie Alles, was vorging, bemerken konnten,
ohne selbst bemerkt zu werden. Sier saben sie denn, daß die Schaluppe, in welcher sich elf Mann befanden, etwa eine halbe Biertelstunde von ihnen, an einem flachen Ufer landete. Die Mannschaft stieg aus. Acht von ihnen waren bewaffnet, Drei hingegen nicht. Diesen Legten, welche gefesselt waren, wurden die Bande abgenommen, sobald sie am Strande waren. An den kläglichen Geberden des Einen unter ihnen konnte man sehr deut- lich sehen, daß er die Bewaffneten anslehete, indem er sich zu einer bittenden Stellung vor ihnen auf die Knie warf. Die beis den Anderen hoben von Zeit zu Zeit die hande empor, als wenn sie den himmel um hülfe und Errettung ansleheten.

Robinson ward bei diesem Anblicke ganz verwirrt und wußte nicht, was er davon denken sollte. Freitag hingegen näherte sich ihm mit einer triumphirenden Miene und sagte: Siehst du, herr, daß deine Landsleute ihre Befangenen auch auffressen? — Geh, antwortete Robinson etwas unwillig, das werden sie nicht! und so suhr er fort, durch das Kernglas zu sehen.

Mit Grausen sah er, daß einige der Bewaffneten zu versichiedenen Malen das Schwert gegen den einen Gefangenen aufshoben, der in der flehenden Stellung vor ihnen lag. Endlich besmerkte er, daß die drei Gefangenen zuruckgelaffen wurden, indeß die Anderen sich in den Bald zerstreueten.

Alle Drei festen sich tummervoll an derfelben Stelle nieder und schienen gang in Berzweiflung zu sein. Dies erinnerte Rosbinson an seinen eigenen elenden Zustand an dem Tage, an welschem er auf das Eiland geworsen wurde, und er beschloß, sich der Unglücklichen, falls sie es verdienen sollten, anzunehmen, es koste auch, was es wolle.

Freitag wurde also beordert, so viel Flinten, Piftolen, Gabel und Schießbedarf herbet zu holen, ale er nur tragen könnte.

Lotte. Bas ift das Schiegbedarf?

Bater. Bas man jum Schießen nöthig hat: Bulver und Blei. — Robinson selbst fand fur nöthig, zurudzubleiben, um zu sehen, was es ferner geben werde. Nachdem das Nöthigste herbeigeschafft und die Gewehre geladen waren, bemerkte man mit

Bergnügen, daß die umherschweisenden Bootsleute, der Eine hier, der Andere dort sich in den Schatten legten, um die brennende Mittagshiße zu verschlafen. Robinson wartete noch eine gute Biertelstunde, dann ging er beherzt auf die drei Unglücklichen zu, die noch immer an ebenderselben Stelle saßen. Sie hatten ihm den Rücken zugekehrt und suhren, wie vom Donner gerührt, zussammen, da ihnen Robinson zurief: Ber seid ihr?



Sie sprangen auf, als wenn sie fliehen wollten, aber Robinfon rief ihnen auf Englisch zu: sie sollten sich nicht fürchten; er sei zu ihrer Rettung da! — Dann müßt Ihr vom himmel herabgesandt sein! sagte der Eine, indem er ehrerbietig den Hut abzog und ihn anstaunte. Alle Hülfe kommt von Gott, sagte Robinson; aber geschwind, ihr guten Leute, sagt mir, worin eure Noth besteht und worin ich euch helsen kann? — Ich bin der Kapitan des Schiffes, antwortete Jener; dieser hier war mein Steuermann und der da ist ein Reisender, auf seine Gefährten zeigend. Meine Bootsleute haben sich wider mich empört, um sich meines Schiffes zu bemächtigen. Mich selbst und diese beisden ehrlichen Männer, die ihr Bersahren misbilligten, wollten sie anfänglich ermorden; endlich aber haben sie sich bewegen lassen, uns das Leben zu schenken. Indes die Barmherzigseit, die sie uns erzeigen, ist sast noch schrecklicher als der Tod; denn nun haben sie uns auf diese wüste Insel ausgesetzt, daß wir hier in Mangel und Elend umkommen.

3mei Bedingungen, erwiederte Robinson, und ich will zu eurer Rettung Blut und Leben magen!

Belches find fie, edler Mann? fragte der Rapitan.

Diefe, antwortete Robinson, daß ihr, so lange ihr auf dieser Insel seid, meinem Billen in allen Studen nachleben wollt; und dann, daß ihr mich und meinen Gefährten nach England zu brins gen versprecht, wenn es mir gelingt, euch wieder zu eurem Schiffe zu verhelfen.

Wir, das Schiff und Alles, was darauf ift, versette der Kaspitan, fteben Ihnen gang zu Gebote.

Bohl denn, sagte Robinson; hier ist für Jeden eine Flinte und ein Schwert, die ich euch unter der Bedingung überreiche, daß ihr nicht eher Gebrauch davon macht, bis ich es für nöthig halten werde. Eure Mörder liegen jest und schlafen, und zwar zerstreut; auf! lasset uns versuchen, ob wir sie, ohne Blutverzgießen, in unsere Gewalt bekommen können.

Sie gingen und Freitag mußte bie Stricke mitnehmen, mit welchen die drei Manner an Sanden und Fugen waren gebunden

gewesen Jest naheten sie sich dem Ersten, der auf dem Gesichte lag und so fest schlief, daß sie ihn an Händen und Füßen schon gepackt und ihm ein Schnupftuch in den Mund gesteckt hatten, bevor er recht erwacht war. Man band ihm die Hände auf den Rücken und befahl ihm, auf derselben Stelle, ohne sich zu regen und ohne den mindesten Laut von sich zu geben, liegen zu bleiben, widrigensalls man ihm unverzüglich eine Rugel durch den Kopfschießen wurde. Man hatte ihn aber so gelegt, daß er das Gessicht nach der See hingerichtet hatte und also nicht ersahren konnte, wie es um seine Gefährten stände.

Run wandten sie sich zu dem Zweiten, dem es nicht besser ging. Er wurde eben so gebunden, eben so gelegt und eben so bedroht, als seine Borgänger. Das Glück oder vielmehr die göttliche Borsehung zeigte sich auch hier als eine Beschüßerinn der Unschuld und als eine Rächerinn des Unrechts. Schon waren seizer Elenden auf die nämliche Art gebunden, als die beiden Lepten plöglich erwachten, aussprangen und zu den Baffen griffen. Nichtswürdige! schrie ihnen Robinson zu, blickt auf eure Gefähreten, seht unsere lleberlegenheit und streckt augenblicklich das Gewehr! Eine Minute Berzug tostet euch den Ropf!

Ach! Gnade! Gnade! Herr Kapitan! riefen Jene zuruck, indem fie ihre Gewehre von sich warfen und sich selbst auf die Knie legten. Man band ihnen darauf, so wie den llehrigen die Hände und führte Alle nach der neuentdeckten Höhle ins Gefängniß, mit dem Bedeuten, daß der Erste, der einen Bersuch machen würde, die hölzerne Thur zu erbrechen, von der Schildwache, die man zurücklasse, erschossen werden solle. Vorher hatte man Allen ihre Messer abgenommen.

Nun gingen Robinson und Freitag, nebft ihren neuen Bundesgenoffen, nach der Schaluppe, zogen fie durch Gulfe einiger Bebebäume völlig auf ben Strand und hieben in den Boden derfelben ein Loch, damit fie vor der hand völlig unbrauchbar fein möchte.

Werdinand. Barum benn bas?

Bater. Sie sahen vorher, daß man von dem großen Schiffe ein zweites Boot abschieden werde, wenn das erste ausbliebe. Sie wollten also verhindern, daß von diesem das erste Boot mitgenommen werden konnte.

Bie gedacht, so geschehen. Gegen drei Uhr Nachmittags wurde auf dem Schiffe eine Kanone gelöset, um die am Lande befindlichen Bootsleute zurückzurusen; und da dieses Zeichen nach einer dreimaligen Wiederholung nicht befolgt wurde, so sah man wirklich ein zweites Boot abstoßen und auf die Insel zusegeln. Robinson zog sich hierauf mit seinen Gefährten nach der Anhöhe zurück, um von da aus zu sehen und zu überlegen, was nun weister zu thun ware.

Das Boot landete. Man lief nach dem ersten und war nicht wenig erstaunt, es auf dem Strande und noch dazu durchlöchert zu finden. Man fah umber und rief die unsichtbaren Gefährten bei Namen; aber da war Keiner, welcher Antwort gab. Es waren ihrer zehn, Alle bewaffnet.

Robinson, welcher von dem Kapitän gehört hatte, daß unter den Gesangenen drei ehrliche Bursche wären, die bloß aus Furcht vor den llebrigen, in die Empörung gewilligt hätten, schiekte Freiztag mit dem Steuermanne ab, um diese so geschwind als möglich herbeizusühren. Sie erschienen, und der Kapitän, dem Robinson unterdeß seine Meinung eröffnet hatte, legte ihnen, nach einigen Borwürsen, die Frage vor: ob sie ihm treu sein wollten, wenn er ihnen Berzeihung widersahren ließe? — Bis in den Tod! antworteten sie zitternd, indem sie sich vor ihm auf die Knie warssen. Der Kapitän suhr fort: Ich habe euch sonst immer als gute Bursche gekannt; ich will daher glauben, daß ihr keinen Theil an der Empörung gehabt habt, und daß ihr Das, was

vorgegangen ift, durch delto größere Treue wieder gutmachen werdet. Die drei Bootsleute weinten laut vor Freude und Dankbarkeit, und füßten mit dem lebhaftesten Zeichen der Reue dem Rapitan die Hand. Dann überreichte dieser ihnen Waffen und gebot ihnen, die Besehle ihres gemeinschaftlichen Anführers genau
zu befolgen.

Die Mannschaft des zweiten Boots hatte unterdeß nicht aufgehört zu rusen und inzwischen zu schießen, in der Hoffnung, daß ihre zerstreuten Gefährten sich einfinden wurden. Endlich, da sie sahen, daß Alles vergeblich war, schienen sie bei anbrechender Abenddämmerung für sich selbst besorgt zu werden und stießen auf hundert Schritte vom Lande ab, um sich allda vor Anker zu legen. Nun war zu besorgen, daß sie in kurzer Zeit nach dem Schiffe zurückrudern wurden, und daß dieses alsdann die versorenen Gefährten im Stiche laffen und davonsegeln möchte; eine Besorgniß, welche den Kapitan und Robinson zugleich zittern machte.

Glücklicher Beise hatte der Lette einen Einfall, von dem Alle sich viel Gutes versprachen. Er befahl Freitag, nebst einem der Bootsleute in ein Gebusch zu laufen, welches von dem Boote ein paar tausend Schritt entsernt war, und von da aus auf das Schreien der Rusenden zu antworten. Sobald sie merken wurden, daß man auf ihre Stimme horche, daß man aussteige, um sie aufzusuchen, sollten sie sich allmälig tiefer ins Gebusch begeben, um die Leute aus dem Boote hinter sich her zu locken und so weit als möglich zu entsernen. Dann sollten sie selbst auf einem andern Bege eiligst zurücksehren.

Diese Kriegelist hatte den erwunschtesten Erfolg. Die Leute im Boote hatten faum eine antwortende Stimme vernommen, als sie eiligst wieder ans Land ruderten und mit den Flinten in der hand nach der Gegend hinliefen, von welcher aus ihnen geantwortet wurde. Zwei ließen sie zur Bewachung des Bootes zuruck.

Freitag und sein Begleiter machten ihre Sachen trefflich und lockten diejenigen, die ihnen nachgingen, fast eine halbe Meile weit ins Gebusch hinein. Dann kehrten sie mit einer Geschwindigkeit, die ihres Gleichen nicht gehabt hat, zu ihren Anführern zuruck. Robinson hatte unterdeß dem Kapitan seinen ganzen Plan mitgetheilt, der abermals darauf hinauslief, daß sie suchen wollten, sich der ganzen Gesculschaft zu bemächtigen, ohne daß ein Tropfen Bluts dabei vergossen wurde.

Es war unterdeß fast ganz finster geworden. Still, wie ein Mäuschen, rückte Robinson mit seinen Gefährten gegen das Boot an, und sie hatten sich schon bis auf zwanzig Schritte demselben genähert, ohne daß die darin wachenden Bootsleute das Geringste bemerkten. Plöglich sprangen sie Alle mit einem entseylichen Beschrei und mit einem lauten Geklirr ihrer Waffen hervor und droheten Tod und Berderben, wenn ein Einziger sich zu rühren wagen wurde. Die beiden Bootsleute riefen Gnade! und man sprang hinzu, ihnen die Hände zu binden.

Kaum war dies geschehen, so eilte man, auch diese Boot auf den Strand zu ziehen. Dann ging man mit den beiden Gesfangenen in das nahe dabei liegende Gebusch zurück, um die Unstunft. der Uebrigen zu erwarten. Diese kamen, jedoch nicht Alle auf einmal, und waren äußerst ermüdet von dem langen vergebslichen Umherirren. Ihr Erstaunen und ihr Behtlagen über die Abwesenheit des Bootes war unbeschreiblich. Da ihrer fünf zusammen waren, wurde Einer der begnadigten Booteseute mit der Anfrage an sie abgeschiect: ob sie sogleich gutwillig das Gewehr strecken und sich ergeben wollten? Bo nicht, so hätte der Stattshalter der Insel in einer Entsernung von ungefähr dreißig Schritzten funszig Mann aufgestellt, um sie Alle niederzuschießen. Ihr Boot sei schon genommen, Alle ihre Gefährten seien gesangen, und sie hätten also bloß zwischen Tod und Gesangenschaft zu wählen.

Robinson ließ hierauf alle seine Gefährten ein Gektirr mit den Baffen machen, um der Aussage des Bootsmanns noch mehr Wahrscheinlichkeit zu geben. Haben wir Berzeihung zu hoffen? fragte endlich Einer, dem der Kapitan ungesehen folgendermaßen zurief: Thomas Smith, du kennst meine Stimme; legt ihr unverzüglich das Gewehr nieder, so soll euch das Leben geschenkt sein, bis auf Atkins. Dieser war nämlich einer der Urheber der Meuterei gewesen.

Alle warfen daher augenblicklich ihre Flinten nieder und Atsfins schrie: Ach! um Gottes Barmherzigkeit willen, Herr Kapitan, Gnade! Gnade! Sie find ja alle eben so schlimm gewesen, als ich. D Gnade, Gnade! Der Kapitan antwortete, Alles, was er thun könnte, ware, daß er ein Fürwort beim Statthalter sur ihn einlege. Was darauf erfolgen werde, muffe er erwarten. Sierauf wurde Freitag abgeschickt, der nebst den Bootsleuten ihnen Allen die Hände binden mußte. Unterdeß kamen die drei Letten herbei, und da sie sahen und hörten, was geschehen war, wagten sie eben so wenig, sich zu widersehen und ließen sich geduldig binden.

Jest traten auch der Rapitan und Robinson, der für einen Offizier des Statthalters angesehen wurde, hinzu, und der Erste suchte diesenigen von den Gesangenen aus, die er einer aufrichtigen Reue über ihren Fehltritt fähig hielt. Diese wurden die vor die Burg geführt, die llebrigen nach der Söhle. Bon denen, die schon in der Söhle waren, ließ er auch noch zwei abholen, welchen er gleichfalls zutrauete, daß sie ihr Bergehen aufrichtig bereueten.

Bas er mit diefen anfing und was noch weiter vorfiel, Das Kinder, behalte ich mir vor, euch morgen zu erzählen.

## Einunddreißigster Abend.

Bater. Run, Kinder, das Schicksal unsere Robinsons ift seiner Entscheidung nabe. In einigen Stunden ift das Loos ge-worfen; und dann wird sich's zeigen, ob er abermals ohne Hoff-nung einer Erlösung auf seiner Insel bleiben, oder ob ihm endlich sein langer, beißer Bunsch, wieder zu seinen Aeltern zu kommen, gewährt werden soll.

Es kommt nämlich nun darauf an, ob der Kapitan durch Gulfe derjenigen Booteleute, die er begnadigt hat, das Schiff wieder erobern kann, oder nicht? Ift Jenes, so haben die Muhifeligkeiten unsers Freundes ein Ende; ist aber Dieses, ja, so bleibt Alles, wie es war, und ist an keine Erlösung für ihn zu denken.

Der Begnadigten, weiche sich jest vor der Burg versammelt hatten, waren zehn. Robinson deutete ihnen im Namen des Statthalters an, daß ihr Berbrechen ihnen unter der Bedingung verziehen werden sollte, wenn sie ihrem rechtmäßigen Borgesesten behülflich wären, wieder Besit von seinem Schiffe zu nehmen. Da nun Alle die heiligste Bersicherung gaben, daß sie diese Bedingung gern und treulich erfüllen wollten, so fügte Robinson hinzu, daß sie hierdurch nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch zugleich das Leben ihrer noch gefangenen Gefährten retten könnten, die, im Falle das Schiff nicht erobert würde, morgen mit Anbruch des Tages sammt und sonders gehenkt werden sollten.

Eben dieses Urtheil wurde auch den Gefangenen kund gethan. Dann führte man beide Barteien, die Gefangenen und die Freisgelaffenen, jusammen, damit Diese durch Jene in ihrer Treue ge-

stärkt werden möchten. Unterdeß mußte der Schiffszimmermann in aller Eile den durchlöcherten Boden des einen Boots ausbessern; und da dieses geschehen war, wurden beide Böte wieder auss Basser gebracht. Darauf wurde beschlossen, daß der Kapitän das eine, der Steuermann hingegen das andere Boot anführen, und daß die Mannschaft unter sie vertheilt werden solle. Alle wurden mit Gewehr und Schießbedarf versehen, und nachdem darauf Robinson dem Kapitän Glück zu seinem Unternehmen gewünscht hatte, ging dieser unter Segel.

Rikolas. Das wundert mich doch, daß Robinson nicht mitging!

Bater. Es war nicht Furchtsamkeit, lieber Nikolas, sondern vernünftige Ueberlegung, die ihn zurüchielt. Die Gefangenen hätten losbrechen, hätten in seiner Abwesenheit sich der Burg bemächtigen können; und dieser einzige sichere Aufenthalt, der zusgleich alle Hülfsmittel zu seiner Glückeligkeit enthielt, war ihm viel zu wichtig, als daß er ihn so leichtsunig aufs Spiel hätte sehen können. Der Kapitan hatte ihm daher selbst gerathen, daß er mit seinem Freitag zur Beschützung dieses Orts zurückbleiben möchte.

Robinson, dessen ganzes Schicksal jest entschieden werden sollte, konnte vor Unruhe und Beängstigung keine bleibende Stätte sinden. Bald seste er sich in seiner Söhle nieder, bald stieg er wieder auf den Ball, bald kletterte er die Strickleiter hinan, um von dem Gipfel des Sügels hinab durch die stille Nacht hinzuhorchen, ob er nicht von dem Schiffe her irgend Etwas hören könnte. Ungeachtet er den ganzen Tag über fast nichts gegessen hatte, so war's ihm doch unmöglich, Etwas zu genießen. Seine Unruhe wuchs mit jedem Augenblicke, weil das verabredete Zeichen — drei Ranonenschüffe — welches ihn von dem glücklichen Ausgange des Unsternehmens benachrichtigen sollte, noch immer nicht gegeben wurde, ungeachtet es schon Mitternacht war. Er besann sich indes, daß

er Unrecht habe, sich den Leidenschaften der Furcht und hoffnung so sehr zu überlassen, und erinnerte sich noch zur rechten Zeit einer Lehre, die er erst vor kurzem seinem Freitag gegeben hatte: In zweiselhaften Fällen, hatte er zu Diesem gesagt, mache dich immer auf den schlimmsten gesagt, aber hoffe den besten. Kommt jener nicht, desto besser für dich! Kommt er aber wirklich, nun so bist du darauf vorbereitet, und er wird dich nicht durch Ueberraschung betäuben.

Diesem Grundsate zu Folge stellte sich Robinson den unglucklichen Ausgang des Unternehmens sogar als wahrscheinlich vor, und bot seine ganze Standhaftigkeit, sein ganzes Bertrauen auf die göttliche Borsehung auf, um auch diesen Schlag des Schicksals zu ertragen. Schon fing er an, die Hoffnung des Gegentheils aufzugeben, als auf einmal der ferne Knall einer Kanone wirklich gebort wurde.

Robinson suhr auf, wie Einer, der durch einen plöglichen Schall aus dem Schlummer aufgeschreckt wird. Puff! hörte er den zweiten, und abermals puff! den dritten Kanonenschuß. Und nun war an der glücklichen Eroberung des Schiffes und an seiner bevorstehenden Erlöfung gar nicht mehr zu zweiseln.

Im höchsten Taumel der Freude, mehr fliegend, als schreitend, huschte er die Strickleiter hinab, fiel seinem Freitag, welcher schlummernd auf einer Grasbank saß, um den Hals, drückte ihn an seine Bruft, und benetzte, ohne ein Wort hervorbringen zu können, sein Gesicht mit vielen Thränen. Was ist dir, lieber Herr': fragte Freistag, indem er sich ermunterte, und über die ungestümen Liebkosunsgen, die ihm widersuhren, ganz erschrocken war. Aber Robinson konnte im llebermaße seiner Freude weiter nichts hervorbringen als: ach, Freitag!

Gott sei dem Kopfe meines armen Herrn gnadig! dachte Freitag, weil er auf die Bermuthung gerieht, daß er wahnsinnig geworden mare. Lege dich schlafen, lieber Herr! sagte er zu ihm, und wollte ihm unter die Arme faffen, um ihn in die Sohe zu führen. Aber Robinson sah ihm mit unbeschreiblicher Freundlichkeit ins Gesicht, und antwortete: Schlasen, lieber Freitag?
Ich, jest schlasen, in dem Augenblicke, da der himmel meinen einzigen langen herzenswunsch erfüllt hat? haft du die drei Kanonenschüffe nicht gehört? Beißt du noch nicht, daß das Schiff
erobert ift?

Nun gingen auch diesem die Augen auf. Auch er fing an sich zu freuen, aber nicht so stark, und nicht um seinetwillen, sons dern seines guten Herrn wegen. Denn der Gedanke, seinen vatersländischen himmel auf immer verlassen zu mussen, verbitterte ihm das Bergnügen, in Robinsons und seines Baters Gesellschaft nach einem Lande zu reisen, aus dem er schon so viele Bunderdinge geschen hatte, und in dem er noch größere zu sehen erwarten konnte.

Robinson war vor lauter Entzücken jest unruhiger, als jemals. Bald kletterte er den hügel hinan, warf fich da, im Angesichte des sternbesäcten himmels, auf die Knie, um Gott für seine Erstösung zu danken; bald stieg er wieder hinab, umarmte seinen Freitag, sprach von nichts, als von hamburg, und fing schon an, seine Sachen einzupacken. So verstrich ihm die ganze Nacht, obne daß es ihm ein einziges Mal eingefallen ware, sich zur Ruhe bezaeben zu wollen.

Mit Anbruch des Tages waren seine Augen unverwandt nach der Gegend hingerichtet, in welcher das Schiff vor Anker lag und er erwartete mit Schmerzen den Augenblick der vollkommenen Helle, um das Werkzeug seiner Befreiung, das Schiff, mit seinen Augen zu sehen. Dieser Augenblick kam; aber — o himmel! wie groß war sein Entsepen, da er mit völliger Gewißheit sehen mußte — daß das Schiff verschwunden war! Er that einen lauten Schrei und lehnte starr und leblos sich mit der Stirn an einen Baumsstamm.

Freitag rannte herbei, und konnte lange nicht erfahren, was seinem herrn eigentlich widerfahren war. Endlich streckte dieser seine zitternde hand nach dem Meere bin, und sprach mit schwacher, sterbender Stimme: Sieh bin! — Freitag sab bin; und nun wußte er, was seinem herrn fehlte.

(Die junge Gesellschaft wußte nicht, wie sie sich bei dieser Stelle nehmen sollte. Gern hatte sie sich der Freude über die nun zu hoffende Berlängerung der Geschichte überlassen, aber die Empfindung des Mitleids über des armen Robinsons abermaliges Ungluck dämpfte diese freudige Aufwallung und ließ fie nicht zum Ausbruch kommen. Alle beobachteten daher ein tieses Stillschweigen, und der Bater suhr fort:)

Unser Robinson giebt uns hier ein Beispiel, welches uns lehren kann, wie sehr auch gute, gebesserte Menschen auf ihrer hut sein muffen, daß sie sich nicht von gar zu starken Leidenschaften hinreis ben lassen. Hatte Robinson vorher sich nicht so ausschweisend gefreut gehabt, so würde er sich nun auch nicht so ausschweisend betrüben; und hätte die Betrübniß nicht seinen ganzen Berstand so sehr umnebelt gehabt, so würde er erkannt haben, daß er auch diese göttliche Schiekung mit geduldiger Unterwerfung sich musse gefallen lassen, so sehr auch immer seine besten hoffnungen dadurch verzeitelt wurden. Besonders würde er bedacht haben, daß die Borssehung selbst dann noch Mittel zu unserer Rettung weiß, wenn wir kein einziges mehr für möglich halten; und dieser Gedanke würde ihn beruhigt haben. Seht, Kinder, wie viel selbst gute Menschen noch immer an sich zu bessen haben!

Indem nun Robinson so trostlos dastand, und Freitag ihn zu beruhigen suchte, hörten sie auf einmal an der anderen Seite des Sügels ein Geräusch, welches den Tritten mehrerer Menschen ahnlich war. Sie sprangen auf, blickten hin, und sahen mit freudisgem Erstaunen — den Kapitan, der mit einem seiner Leute den Hügel hinaufstieg. Ein Sprung, und Robinson lag in seinen Armen! Indem er sich nun umdrehete, hatte er auf der westlichen Rüfte das Schiff in einer kleinen Bucht vor Anker gesehen, und in demselben Augenblicke war sein Kummer verschwunden. Der bloße Anblick nämlich sagte ihm, daß der Kapitan noch vor Anbruch des Tages die Lage seines Schiffes geändert, und es auf diesenige Seite der Insel gebracht habe, wo es in einem bequemen Hafen vor Anker liegen konnte.

Lange bing Robinson in ftummer Entzuckung an dem Salfe Des eben fo hocherfreuten Rapitans, bis es endlich zu gegenseitigen Bludwunschungen und Danksagungen fam. Dann ergabite der Rapitan, daß es ihm gelungen sei, fich des Schiffes zu bemächtis gen, ohne bag ein einziger Menich dabei fei verwundet oder getödtet worden, weil man in der Dunkelbeit der Racht ibn felbit nicht bemerkt, und gar fein Bedenken getragen babe, feine Begleiter aufzunehmen. Die Acraften unter den Emporern batten fich nachber zwar zur Bebre ftellen wollen, aber ihr Widerftand fei fruchtlos gemefen. Man habe fie ergriffen und in Feffeln gelegt. Sierauf überließ er fich den Empfindungen der Dankbarkeit gegen feinen Erretter. Ihr feid es, fagte er, indem eine Thrane ihm aus dem Auge quoll, Ihr feid es, edler Mann, deffen Mitleid und Klugheit mich und mein Schiff gerettet haben. Dort ficht es; es ift das Eurige; gebietet darüber und über mich felbft, wie es Euch gut dunken wird. - Dann ließ er einige Erfrischungen berbeitragen, die er aus dem Schiffe mitgebracht batte, und Alle nahmen nun mit frobem Bergen ein wohlschmeckendes Frubftück ein.

Unterdeß ergählte Robinson dem Schiffekapitan seine wunders baren Schicksale, und setzte diesen dadurch mehr als einmal in das größte Erstaunen. Dann bat der Rapitan, daß Robinson ihm nun anzeigen möge, was er für ihn thun solle, und Robinson antwortete: Ich habe außer dem, was ich gestern zur Bestingung meines Beistandes machte, noch eine dreisache Bitte an

Euch. Erstens ersuche ich Euch, daß Ihr so lange hier verweisen möget, bis meines ehrlichen Freitags Vater mit den Spaniern zurücksommen wird; zweitens, daß Ihr, außer mir und meinen Hausleuten, auch die sämmtlichen Spanier aufnehmen und zuerst nach Kadix segeln möget, um diese daselbst auszusetzen. Endlich bitte ich Euch, daß Ihr auch den vornehmsten Aufrührern das Lesben schenken und, statt einer anderen Strafe, sie auf dieser meiner Insel zurücklassen wollet, weil ich versichert bin, daß dies das beste Mittel sein wird, sie zu bessern.

Der Kapitan versicherte, daß Alles punktlich so geschehen solle, wie er es verlange, ließ die Gefangenen herbeiführen, suchte die Aergsten darunter aus und kündigte ihnen ihr Urtheil an. Diese waren sehr erfreut darüber, weil sie wußten, daß sie nach den Geschen ihr Leben verwirkt hatten. Der menschenfreundliche Robinson gab ihnen Anweisung, wie sie sich ihren Lebensunterhalt erwerben könnten, und versprach, daß er ihnen seinen ganzen Neichthum an Berkzeugen, Hausrath und Vieh hinterlassen wolle. Er schärfte ihnen dabei zu wiederholten Malen Vertrauen auf Gott, Arbeitssamkeit und Eintracht ein, und versicherte, daß diese Tugenden ihnen den Ausenthalt auf dieser Insel ungemein angenehm machen würden.

Indem er noch so fprach, kam Freitag ganz außer Athem mit der froben Nachricht herbeigerannt, daß sein Bater mit den Spaniern ankomme, und jest eben landen werde. Die ganze Gesellsschaft machte sich also auf, ihnen entgegen zu geben; aber Freitag flog vor allen Anderen ber, und hing seinem alten Bater schon lange am Halse, als die Uebrigen herbeikamen.

Robinson erblickte mit Berwunderung, daß unter den Angestommenen auch zwei Frauen waren; und da er sich bei Donnersstag danach erkundigte, ersuhr er, daß sie die Beiber zweier Spasnier seien, die sie sich von den eingeborenen Wilden genommen hätten. Die beiden Spanier hatten kaum gehört, daß Robinson

abreisen und einige Bootsleute auf der Infel zurucklassen werde, als fie sich von ihm die Erlaubnig ausbaten, mit ihren Beibern gleichfalls dazubleiben, weil sie nach Allem, was sie von dieser Infel gehört hatten, sich keinen besteren Aufenthalt wunschen könnten.

Robinson hörte diese Bitte gern und erfüllte sie mit Bergnusgen. Es war ihm lieb, daß ein Baar Männer zurückblieben, welchen ihre Gefährten einstimmig das Zeugniß der Gbrlichkeit gaben, weil er hoffte, daß diese die übrigen schlechten Bursche zu einem ordentlichen und friedfertigen Leben wurden anhalten könenen. In dieser Absicht beschloß er, die Anderen alle von diesen abhängig zu machen.

Er ließ daher Alle vor fich kommen, um ihnen seinen Billen kund zu thun. Es waren überhaupt sechs Englander und die beiden Spanier mit ihren Beibern. Robinson redete fie folgens dermaßen an:

Reiner unter euch wird mir hoffentlich das Recht ftreitig maden, mit meinem Gigenthume - und das ift die gange Infel. nebst Allem, mas darauf ift - ju ichalten und zu malten, wie ce mir gefällt. 3ch muniche aber, daß es euch Allen, die ihr guruchtleiben werdet, recht wohl geben moge. Sierzu wird eine ordentliche Einrichtung erfordert, und mir fommt es ju, fie ju machen. Ich erflare demnach, daß Diefe beiden Spanier fünftig meine Stelle vertreten und an meiner Stelle Die rechtmäßigen Berren der Infel fein follen. Guch Underen fommt es alfo gu, ihnen den ftrengften Beborfam gu leiften. Gie allein follen meine Burg bewohnen; ne allein follen alle Bewehre, allen Rriegebedarf, alle Berkzeuge in Bermahrung baben; aber fie follen dabei auch verbunden fein, euch Anderen davon ju leihen, mas ihr bedurft, unter der Bedingung, daß ihr euch friedfertig und in jedem Betracht ordentlich betraget. Giebt es Befahren, fo follt ihr Alle fur einen Mann fteben; giebt es Etwas zu arbeiten, es fei auf dem Telde oder im Garten, fo follen Alle Diefe Arbeiten gemein=

schaftlich verrichten und die Ernte jedesmal unter sich theilen. Bielleicht habe ich einmal Gelegenheit, mich nach euch erkundigen zu lassen; vielleicht beschließe ich selbst, wieder hierher zurückzukommen, um den Rest meiner Tage auf dieser mir jest so lieben Insel zuzubringen. Behe alsdann dem, der unterdest diese meine Ansordnung umgestoßen haben würde! Er würde ohne Barmherzigkeit in einen kleinen Nachen gesetzt und bei stürmischer Witterung dem großen Beltmeere preisgegeben werden.

Alle bezeigten ihre Bufriedenheit mit diefer Ginrichtung und gelobten den ftrengften Gehorfam an.

Und nun machte Robinson ein Berzeichniß von denjenigen Sachen, die er mitnehmen wollte, und die an Bord gebracht wersden sollten. Sie bestanden 1) aus seiner selbstzemachten Rleidung von Fellen, nebst Sonnenschirm und Larve, 2) aus dem von ihm versertigten Spieße, Bogen und steinernen Beile, 3) aus seinem Bol, dem Budel und zweien Lamas, 4) aus allerlei Werkzeugen und Geräthschaften, die er selbst versertigt hatte, da er noch allein war, und endlich 5) aus den Goldkörnern, den Edelsteinen und seinem eigenen großen Goldklumpen.

Nachdem dies Alles aufs Schiff gebracht und der Wind gunftig war, wurde die Abreise auf den folgenden Morgen festgeset. Robinson und Freitag bereiteten darauf eine Mahlzeit zu, um den Schiffskapitan und den zurückbleibenden Anbauern vor ihrer Abreise erst ein kleines Fest zu geben. Das Beste, was sie hatten, wurde dazu verwandt, und die Speisen waren so schmackhaft zubereitet worden, daß der Kapitan sich nicht genug über Robinsons Geschicklichkeit in der Kochkunst wundern konnte. Um aber dem edlen Beispiele seines Wirthes zu folgen, und zu der Glückseligskeit der Zurückbleibenden auch etwas beizutragen, ließ er eine Menge Lebensmittel, Schießpulver, Eisen und Werkzeuge von dem Schiffe holen, womit er der zurückbleibenden Gesellschaft ein Gesschenk machte.

Gegen Abend bat sich Robinson die Erlaubniß aus, eine Stunde allein sein zu dürsen, weil er vor seiner Abreise noch einige wichtige Geschäfte abzuthun hätte. Jedermann verließ ihn; und er stieg den hügel hinauf, um noch einmal der ganzen Geschichte seines Aufenthalts auf dieser Insel nachzudenken, und sein volles Herz in kindlicher Dankbarkeit vor Gott zu ergießen. Es sehlt mir an Borten, die frommen, dankbaren Empfindungen deffelben auszudrücken; aber wer ein Herz, wie das seinige, hat, der bedarf auch meiner Beschreibung nicht; er wird in sich selbst lesen können.

Jest war der Augenblick der Abreise da. Mit Thränen in den Augen ermahnte Robinson die Zurückbleibenden noch einmal zur Eintracht, zur Arbeitsamkeit und zur Frömmigkeit, und empfahl sie darauf mit brüderlichem Herzen dem Schutze des Gottes, der ihn selbst so wunderbar geleitet hatte. Dann sah er sich noch einmal umber, dankte noch einmal Gott für seine wunderbare Erhaltung und für seine nunmehrige Erdssung, rief darauf mit halberstickter Stimme den Zurückbleibenden das letzte Lebewohl! zu, und ging, von Freitag und Donnerstag begleitet, an Bord.

Einige. D weh! Run ift's aus.

Johannes. Bartet doch! Ber weiß denn, ob nicht wieder Etwas dazwischen fommt?

Bater. Der Bind wehete fo frisch und so gunftig, daß es ihnen gerade so vorkam, als wenn die Insel davonstöge. So lange sie noch gesehen werden konnte, stand Robinson stumm und traurig auf dem Verdecke, die Augen unverrückt auf das geliebte Land gerichtet, welches ein zwölssähriger Aufenthalt und die mannigfaltigen darauf ausgestandenen Mühseligkeiten ihm so werth als sein eigenes Baterland gemacht hatten. Endlich, da auch die letzte Bergspitze aus seinen Augen verschwand, blickte er gen himmet, sagte sich selbst in Gedanken das Lied: Nun danket Alle





Gott! vor, und verfügte sich darauf mit seinen Freunden in die Rajute des Kapitans, um seinem beklommenen Berzen durch freunds schaftliche Gespräche Luft zu machen.

Ihre Fahrt war sehr glücklich. In 24 Tagen erreichten sie Kadir, woselbst die mitgenommenen Spanier ausgesetzt wurden. Robinson selbst ging gleichfalls ans Land, um den Rausmann aufzusuchen, dessen Goldkörner er gerettet hatte. Er sand ihn, und hatte die Freude, zu ersahren, daß dieser rechtschaffene Mann durch ihn aus der größten Verlegenheit geriffen wurde. Der Verslust des Schiffes hatte die traurige Folge für ihn gehabt, daß er Vankerott oder Bankbruch machen mußte.

Frischen. Bas ift bas?

Bater. Wenn Zemand mehr schuldig ift, als er bezahlen kann, so wird ihm Alles, was er noch etwa hat, genommen, um es unter Diejenigen zu vertheilen, welchen er schuldig blieb; und das nennt man Bankerott, auf Deutsch, Bankbruch machen, weil chemals in Italien die Gewohnheit herrschte, daß denjenigen Geldhändlern oder Wechstern, welchen dieses Unglück widersuhr, die Wechselbank zerbrochen wurde, zum Zeichen, daß sie von nun an nicht-mehr das Recht haben sollten, Geldgeschäfte zu machen.

Das Tönnchen voll Goldförner war mehr als hinreichend, des Kaufmanns Schulden damit zu bezahlen. Den Ueberreft wollte der dankbare Mann seinem Wohlthäter schenken; aber dieser war weit davon entsernt, es anzunehmen, weil er, wie er sagte, durch das Bewußtsein, das Unglück eines ehrlichen Mannes abgewandt zu haben, überflussig belohnt war.

Bon da gingen fie wieder unter Segel, um nach England zu schiffen. Aber auf dieser Fahrt ereignete sich ein trauriger Unfall. Der alte Donnerstag wurde plöglich frank; alle angewandten Besmühungen, ihm zu helfen, waren vergebens; er starb. Bas Freitag dabei litt und wie tief er den Iod seines geliebten Baters

bejammerte, fonnt ihr euch vorstellen. Auch die beiden Lamas fonnten bas Seefahren nicht vertragen, und ftarben.

Das Schiff langte endlich zu Bortsmuth, einem der bestannten Häfen in England, an. hier suchten Robinson die Offizierwittwe auf, der er die Edelsteine zustellen wollte. Er fand sie; aber in dem allerkläglichsten Zustande. Da sie seit zwei Jahren von ihrem verstorbenen Manne ganz und gar keine Unterstützung nicht aus Oftindien erhalten hatte, so war sie nach und nach mit ihren Kindern in die allergrößte Armuth versunken. Ihre Leiber waren kaum noch mit einigen alten Lumpen bedeckt, und Hunger und Elend hatten das Gesicht der Mutter und ihre Kinder mit Todtenblässe überzogen. Robinson erntete hier abermals die Wonne ein, deren jeder gute Mensch genießet, wenn die göttliche Borsehung sich seiner als eines Werkzeuges bedient, um dem Elende anderer Menschen ein Ende zu machen. Er übergab die Edelsteine, und sah darauf die hinwelkende, schon halb verhungerte



Familie, wie eine fast schon erstorbene Pflanze nach einem erquickenden Sommerregen, in wenigen Tagen wieder aufblühen,

und einer Glückseitigkeit genießen, auf die fie fur biefes Leben ichon langft Bergicht gethan hatte.

Da hier gerade ein Schiff vor Anker lag, welches nach hams burg bestimmt war, so verließ er seinen bisherigen Führer, um ihn nicht weiter zu bemühen, und ging, von Freitag begleitet, an Bord dieses hamburgischen Schiffes, welches bald darauf die Anker lichtete.

Nuch diese Fahrt ging geschwind und glücklich von Statten. Schon hatten sie Heiligeland oder Helgoland im Gesichte; schon erschien am fernen Gesichtstreise Robinsons geliebtes Batterland, bei dessen Anblick ihm das herz vor Freude zerspringen wollte; schon näherten sie sich der Mündung der Elbe, als plöglich ein von heftigem Sturm begleitetes Gewitter ausbrach wodurch das Schiff mit unwiderstehlicher Gewalt gegen die Küste getrieben wurde. Alles, was Geschicklichkeit und Fleiß vermögen, wurde versucht, um das Schiff zu wenden und wieder die hohe See zu erreichen; aber umsonst! Ein gewaltiger Windstoß vereitelte alte Bemühungen, riß das Schiff dahin und warf es so unsanst auf eine Sandbant, daß der Boden desselben zertrümmert wurde.

Das Waffer stürzte in demfelben Augenblicke so gewaltsan herein, daß an keine Rettung des Schiffes zu denken war, und daß die Schiffegesellschaft nur noch oben so viel Zeit hatte, als erfordert wurde, in die Böte zu springen, um, wo möglich, das Leben davonzutragen. So kam Robinson mit seinem Gefährten, abermals als ein armer Schiffbrüchiger, endlich zu Kurhafen an, ohne von seinem ganzen Reichthume irgend sonft Etwas gerettet zu haben, als seinen treuen Pudel, der ihm nachgesprungen war, und seinen Bol, der ihm eben auf der Schulter saß, da der Schiffsbruch sich ereignete. Nach einiger Zeit erfuhr er, daß unter den von dem Wracke des Schiffes geretteten Sachen nur sein Schirm und seine selbstgemachte Belzkleidung besindlich wären. Diese

erhielt er, gegen Erlegung der Strandrechtefosten, wieder; fein großer Goldflumpen hingegen mar verloren gegangen.

Johannes. D, der arme Robinfon!

Bater. Er war nun gerade wieder so reich, als er damals war, da er von Hamburg abfuhr. Bielleicht, daß die Vorsehung ihn deswegen Alles wieder verlieren ließ, weil der Anblick seines Reichthums einen oder den anderen leichtsinnigen jungen Menschen hätte bewegen können, seinem Beispiele zu solgen, und auch auß Gerathewohl in die weite Welt zu gehen, um, so wie er, mit gestundenen Schäßen zurückzukehren. Er seines Theils beklagte diesen Berlust am wenigsten. Denn da er sich sest vorgenommen hatte, seine künstigen Tage in eben so ununterbrochener Arbeitssamkeit und Mäßigkeit, als auf der Insel, hinzubringen, so konnte er des Goldes füglich entbehren.

Jest fuhr er in einem von Rurhafen abgehenden Schiffe nach Samburg. Da man, die Stade gegenüber, den Strom hinsaufgesegelt war, erblickte er die Thürme seiner Baterstadt, und mußte vor Entzücken weinen. Nur noch vier Stunden, so konnte er dasein, so konnte er schon in den Armen seines theuren, geliebten Baters liegen. Den Tod seiner guten Mutter hatte er schon in Rurhafen gehört, und seit einigen Tagen auf das schmerzslichste beweint.

Jest flog das Schiff, von hoher Fluth und gutem Winde getrieben, bei Blankene se verbei; jest bei Reuftädten; nun war es Altona gegenüber, und jest, jest in dem Sasen bei Samburg. Mit lautslepsendem Herzen sprang er aus dem Schiffe, und batte er sich nicht vor den Juschauern geschämt, er würde auf sein Angesicht gefallen sein, den vaterländischen Boden zu kuffen. Er eilte durch die angassende Menge der Zuschauer hin, und ging ins Baumhaus?).

<sup>\*)</sup> Ein ter Statt gehöriger großer Wafthof am Safen.





Bon da schiefte er einen Boten nach seines Baters Hause, um denselben nach und nach auf seine Erscheinung vorbereiten zu lassen. Erst mußte der Abgeschiefte ihm melden: es sei Jemand da, der ihm angenehme Nachrichten von seinem Sohne bringen wolle; dann: daß sein Sohn selbst die Rückreise nach Hamburg angetreten habe; und endlich: daß der Jemand, der ihm die frohe Nachricht bringe, sein Sohn in Person sei. Hätte Robinson diese Borsicht nicht gebraucht, so würde die zu große Freude seinen alten Bater vielleicht überwältigt und getödtet haben.

Und nun flog Robinson selbst durch die ihm noch sehr wohlbekannten Straßen nach seinem väterlichen Hause, und fiel, da er es erreicht hatte, vor namenlosem Entzücken außer sich, seinem vor Freude zitternden Bater in die Arme. Mein Bater! — Mein Sohn! — Das war Alles, was Beide hervorbringen konnten. Stumm, zitternd und athemlos blieb Einer an dem Anderen hangen, bis endlich ein wohlthätiger Strom von Thränen ihren gespreßten Herzen einige Linderung verschaffte.

Freitag gaffte unterdeß in ftummen Erstaunen alle die ungähligen Bunderdinge an, die seinen Augen sich darboten. Er konnte fich nicht fatt sehen, und war den gangen ersten Tag wie betäubt.

Bie ein Lauffeuer lief indeß das Gerücht von Robinsons 311rücklunft und von den seltsamen Schicksalen desselben durch die
Stadt. Alle sprachen von nichts, als von Robinson; Alle wollten
ihn sehen; Alle wollten die Geschichte seiner Abenteuer aus seinem
Munde hören! Seines Baters Saus wurde daher bald einem
öffentlichen Bersammlungsplate gleich; und da half nichts, Robinson mußte vom Morgen bis an den Abend erzählen. Bei diesen Erzählungen vergaß er dann nie, den Bätern und Müttern
zuzurufen: Eltern, wenn ihr eure Kinder liebt, so gewöhnt sie ja frühzeitig zu einem frommen, mäßigen
und arbeitsamen Leben! Und waren Kinder dabei, so gab
er ihnen allemal die goldene Regel mit: Liebe Kinder, seid

gehorsam euren Eltern und Borgesetten; lernet fleißig Alles, was ihr zu lernen nur immer Gelegensheit habt; fürchtet Gott, und hütet euch — o hütet euch — vor Müßiggang, aus welchem nichts als Bösses kommt!

Robinsons Bater war ein Makter. Er wunschte, daß sein Sohn sich in diesem Geschäfte üben möchte, um nach seinem Tode an seine Stelle treten zu können. Aber Robinson, der seit vielen Jahren an das Bergnügen der Handarbeiten gewöhnt war, bat seinen Bater um die Erlaubniß, das Tischlerhandwerf zu erlernen; und dieser ließ ihm seinen freien Willen. Er begab sich alse, nebst seinem Unglücksgefährten, zu einem Meister in die Lehre, und ehe noch ein Jahr verging, hatten sie ihm Alles dergestalt abgelernt, daß sie selbst Meister werden konnten.

Beide legten darauf eine gemeinschaftliche Werkstatt an, und blieben lebenstang ungertrennliche Freunde und Gehutfen. Rleiß und Mäßigkeit waren ihnen fo febr zur anderen Natur geworden, daß es ihnen unmöglich war, auch nur einen halben Tag mußig oder schwelgerisch bingubringen. Bur Erinnerung an ibr vormaliges Ginfiedlerleben festen fie fich einen Tag in jeder Boche fest, an dem fie ihre vormalige Lebensart, fo gut es geben wollte, ju erneuern suchten. Gintracht, Rachficht mit den Rehlern anderer Menschen, Dienstfertigkeit und Menschenliebe waren ihnen jest fo gewohnte Tugenden geworden, daß fie gar nicht begriffen, wie man ohne dieselben leben könnte. Bornehmlich zeichneten fie fich durch reine, ungebeuchelte und thatige Frommigkeit aus. Go oft fie den Ramen Gottes aussprachen, ftrablten Freude und Liebe aus ihren Augen, und ein Schauder überlief fie, wenn fie Diefen beiligen Ramen je zuweilen mit Leichtfinn und Gedankenlofigkeit von Anderen aussprechen borten. Auch fronte der Gegen Des himmele Alles, mas fie vornahmen, fichtbarlich. Gie erlebten in Briede, Wefundheit und nütlicher Weschäftigkeit ein bobes Alter;

und die späteste Nachkommenschaft wird das Andenken zweier Männer ehren, die ihren Mitmenschen ein Beispiel gaben, wie man es machen muffe, um hier zufrieden zu leben und einst ewig glücklich zu werden.

Sier fcwieg der Bater. Die junge Gesellschaft blieb noch eine Zeit lang nachdenkend sigen, bis endlich bei Allen der feurige Gedanke: so will ich es auch machen! zur festen Entschlies fung reifte.



## 24 Robinsonaden

## Eine illustrierte Bibliographie

Zusammengestellt von Reinhard Stach



#### (Daniel Defoe:)

The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner: Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an un-inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself. With An Account how he was at last as strangely deliver'd by Pyrates. Written by Himself

London: Verlag Taylor 1719 Titelkupfer 264 Seiten 10×16 cm Erste Ausgabe des ersten Bandes

Der erste Band erschien am 25. April 1719. Drei weitere Auflagen im selben Jahr verweisen auf den schnellen Erfolg. 1720 folgten bereits Übersetzungen ins Deutsche, Französische und Niederländische. Am 20. August 1719 veröffentlichte Defoe einen zweiten und am 6. August 1720 einen dritten Band. Die eigentliche Robinsonade enthielt der erste Band. Er wurde ein Welterfolg und brachte die Gattung der Robinsonade zur Geltung.

Hermann Ullrich hat in "Robinson und Robinsonaden. Bibliographie, Geschichte, Kritik" (Weimar 1898) die zahlreichen Bearbeitungen,

Übersetzungen und Nachahmungen aufgeführt.

Die Vielfalt der in den Roman eingegangenen Gedanken und Handlungen gab Anlaß zu verschiedenen Interpretationsversuchen. Durch Rousseaus "Émile" (1762) wurde der Robinson als Kinderbuch und pädagogische Schrift entdeckt, Campe bearbeitete ihn für die Jugend. Die Wissenschaft erkannte das Robinsonalter, und die Psychoanalyse zeigte am Robinson die Problematik der Pubertätsrebellion und der Selbstfindung als Ablösungsprozeß.

Bei der Betrachtung der Bearbeitungen und Nachahmungen zeigt sich, daß jede Zeit ihren Robinson neu artikulierte und gestaltete. Das lag nahe, weil im "Robinson Crusoe" Möglichkeiten und Entwicklungen menschlichen Lebens in elementarer Struktur und Inhaltlichkeit vorge-

geben waren.

(Johann Gottfried Schnabel:)

Wunderliche FATA einiger See-Fahrer, absonderlich Alberti Julii, eines gebohrenen Sachsens, Welcher in seinem 18den Jahre zu Schiffe gegangen, durch Schiff-Bruch selb 4te an eine grausame Klippe geworffen worden, nach deren Übersteigung das schönste Land entdeckt, sich daselbst mit seiner Gefährtin verheyrathet, aus solcher Ehe eine Familie von mehr als 300 Seelen erzeuget, das Land vortrefflich angebauet, durch besondere Zufälle erstaunens-würdige Schätze gesammelt, seine in Teutschland ausgekundschafften Freunde glücklich gemacht, am Ende des 1728sten Jahres, als in seinem Hunderten Jahre, annoch frisch und gesund gelebt, und vermuthlich noch zu dato lebt, entworffen von dessen Bruders-Sohnes-Sohnes-Sohne, Mons. Eberhard Julio, Curieusen Lesern aber zum vermuthlichen Gemüths-Vergnügen ausgefertiget, auch par Commission dem Drucke übergeben von Gisandern

Nordhausen: Buchhandlung Johann Heinrich Groß 1731

10 Seiten Vorrede, 608 Seiten

 $10 \times 16$  cm

Erste Ausgabe des ersten Bandes

Das vierbändige Werk (1731, 1732, 1736, 1743) von Johann Gottfried Schnabel (1692–1750) wurde im Jahre 1828 von Ludwig Tieck (1773–1853) unter dem Titel "Die Insel Felsenburg" neu bearbeitet. Die eigentliche Robinsonade mit dem Entwurf eines utopischen Gemeinwesens ist im ersten Band enthalten. Schon vor Tiecks Ausgabe übersetzt und bearbeitet, wurde das Werk erst in der neuen Form ein Erfolg. Fritz Brüggemann stellte die Editions- und Wirkungsgeschichte dar: Utopie und Robinsonade. Untersuchungen zu Schnabels Insel Felsenburg (1731–1743). Weimar 1914.

Im Jahre 1969 erschien in der Reihe "Rowohlts Klassiker der Literatur und der Wissenschaft" ein von Wilhelm Voßkamp herausgegebener

Neudruck des ersten Bandes der Originalausgabe.

Munberliche

# FATA

See = Sahrer,

ALBERTI JULII,

Welcher in seinem 18ben Jahre zu Schisse gegangen, durch Schisse Bruch selb 4te an eine grausame Lippe geworsten worden, nach deren Ubersteigung das schönste Land entdeckt, sich daseibst mie kiner Gefährtin verhenrathet, aus solcher Se eine Familie von mehr als 300. Seelen erzeuget, das kand vortrefflich angebauet, durch besondere Jusälle erstaunens wurdige Schäße gessammlet, seine in Teutschland ausgekundsafften Freunde glicklich gemacht, am Ende des 1728sten Jahres, als in seinem Dunderten Jahres annoch frisch und gesund gelebt, und vermuthlich noch zu dato lebt.

Von dessen Beudeus Gobnes Gobnes: Gobne,

Monf. Eberhard Julio

Curieulen Lefern aber zum vermuthlichen Gemuthe Bergnügen ausgefertiget, auch par Commiffica bem Drucke übergeben

# GISANDERN.

HORDS2USER.

Ben Johann Zeinrich Groß, Buchhändlern.



Joachim Heinrich Campe:

Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder Zweiter Teil

Hamburg: beim Verfasser und in Commißion bei Carl Ernst Bohn 1780 1 ganzseitige und eine Textillustration 288 Seiten 10×17 cm Verbesserte und vermehrte Auflage

2. deutschsprachige Auflage

Um die Priorität einer ersten deutschen Jugendbearbeitung des "Robinson Crusoe" entstand ein heftiger Streit. In Adelungs "Leipziger Wochenblatt für Kinder" (1772–1774) wurde bereits die Geschichte des Alexander Selkirk im 82. Stück erzählt. Wenig später, 1778, bearbeitete Johann Karl Wezel (1747–1819) den "Robinson Crusoe" für die Jugend im Alter von 12 bis 18 Jahren. Die Auszüge erschienen im 1., 2. und 3. Quartal des 2. Jahrgangs (1778/79) der "Pädagogischen Unter-

handlungen".

Campe (1746–1818), der ebenfalls die Absicht der Bearbeitung für die Jugend verfolgte, nahm auf Wezels Anfänge Bezug und kündigte in der Februar-Nummer (1779) des "Deutschen Museums" sein Buch an. Wezel brach daraufhin die periodische Veröffentlichung ab und brachte den ersten Teil seines Romans "Robinson Krusoe. Neu bearbeitet" in Leipzig heraus. Gleichzeitig erschien der erste Teil von Campes "Robinson der Jüngere" in Hamburg 1779. Beide Werke wurden 1780 durch einen zweiten Teil ergänzt. Der Streit um die Priorität hielt jedoch an und führte zu mancher literarischen Fehde.

Wezels Robinson wurde von Chr. Fr. Sander in der genannten Zeitschrift fortgesetzt. Sander erzählt eine sehr eigenwillige Geschichte in Briefform, die später als Buch erschien: "Friedrich Robinson. Ein Lesebuch für Kinder" (Flensburg und Leipzig 1784). Der Erfolg war jedoch dem Campeschen Robinson beschieden; denn noch im Erscheinungsjahr 1780 wurde die obige zweite Auflage des Werkes notwendig.



#### Joachim Heinrich Campe:

Le Nouveau Robinson. Faisant partie de l'Encyclopédie universelle pour les écoles, traduit de l'allemand d'après la quatrième édition légitime, par Michel Huber

Braunschweig: Verlag der Schulbuchhandlung 1793

1 ganzseitige und 1 Textillustration

Vorrede des Übersetzers, Seite III XIV; 480 Seiten Text;

3 Seiten Berichtigungen

 $10 \times 17,5$  cm

1. Auflage in der Übersetzung von Huber

Schon 1779, im Erscheinungsjahr der Originalausgabe, brachte ein Hamburger Verlag die erste französische Ausgabe in Hamburg auf den Markt. Weitere Angebote in französischer Sprache folgten kurz aufeinander. Als Campe im Revolutionsjahr 1789 in Begleitung des Neuhumanisten Wilhelm von Humboldt (1767–1835) nach Paris reiste, war der Verfasser des Robinson längst kein Unbekannter mehr. Aufgrund seiner fortschrittlichen politischen Gesinnung machte man Campe zum Ehrenbürger der Nation.

Huber war von Campe autorisiert worden, nach der vierten, überarbeiteten Ausgabe die Übersetzung vorzunehmen, weil die vorliegenden französischen Texte sprachlich unzureichend waren. In seinem Vorwort lieferte Huber einen frühen Beitrag zum Vergleich französischer und deutscher Jugendschriften. Huber hob dabei hervor, daß es gerade Campes Verdienst sei, dem jugendlichen Leser nach Inhalt und Form

entgegenzukommen.

Huber wollte deshalb eine absolute Übereinstimmung der Übersetzung mit dem Original bieten. Die Übersetzungen in europäische Sprachen hatten zwar zunächst den Zweck, den jeweiligen Sprachunterricht zu fördern, behielten aber durch die exakte Übereinstimmung mit dem Original auch ihre erzieherische Funktion.

(L.-Laur.-Jos. Gain de Montagnac:)

Der Wiener Robinson oder seltsame Abentheuer des Ritters von Kilpar. Aus dem Englischen des Herrn Fildings. Neu übersetzt und frei bearbeitet

Hohenzollern: I. B. Wallishaußer 1799 1 ganzseitige Illustration 287 Seiten

9 × 15 cm

"Der Wiener Robinson" geht nicht, wie der Titel angibt, auf ein englisches, sondern auf ein in französischer Sprache verfaßtes Original zurück. Der Autor ist L.-Laur.-Jos. Gain de Montagnac. Seine in Paris 1768 erstmals erschienene Robinsonade trägt den Titel "Les Aventures ou la vie et les voyages du nouveau Robinson, Chevalier de Kilpar: traduction libre de cèt ouvrage anglois attribué au célèbre Monsieur Fielding. Avec figures". Der Roman erlebt im gleichen Jahr eine zweite und 1769 eine dritte französische Ausgabe.

Die erste deutsche Übersetzung, "Geschichte des Ritters von Kilpar. Aus dem Englischen", erschien 1769 in Leipzig. Ihr folgte 1799 die obige Ausgabe. Der Übersetzer ist nicht bekannt. Eine "Neue Auflage" kam 1805, ebenfalls in Hohenzollern, heraus. "Der Wiener Robinson" ist eine Reihung insularer Liebesabenteuer, in denen der Ritter von Kilpar und das Fräulein von Königsberg die Hauptrollen spielen.

Das Wort "Robinson" im Titel eines Romans garantierte damals einen Verkaufsschlager. Während im "Wiener Robinson" noch insulare Begebenheiten geschildert werden, trägt mancher andere Robinson nur noch den Namen als werbewirksamen Gattungsbegriff.



dos Herrn Fildings.



hour M. B. Willisham, sar.

### Joachim Heinrich Campe:

Robinson secundus. Tironum causa latinitate donatus Philippo Julio Lieberkühnio, iterum recensitus et copiosiori indice instructus Ludevico Frieder. Gedike

Jena: Verlag F. Frommann 1802

Vorwort zur ersten Auflage von Lieberkühn, 7 Seiten; Vorwort zur neuen Auflage von Gedike, 3 Seiten; 351 Seiten, davon 304 Seiten Text und 47 Seiten Vokabular

 $10 \times 17$  cm

vierte, verbesserte Auflage

1. lateinische Ausgabe: Züllichau 1785

Der Übersetzer des Textes, Philipp Julius Lieberkühn (1754–1788), war Konrektor der Bürgerschule in Neuruppin und stand dem philanthropistischen Erziehungsdenken nahe. Friedrich Gedike (1754–1803), der das Vokabular erstellte, gehörte ebenfalls zum Kreis der Reformpädagogen des 18. Jahrhunderts. Er war Direktor des angesehenen Friedrichswerderschen Gymnasium in Berlin.

Joachim Heinrich Campe plante ein umfassendes pädagogisches Handbuch, das sowohl theoretische wie praktische Schriften umfassen sollte. Der Robinson als lateinische Klassenlektüre gehörte zum praktischen Teil des Werkes (das als solches nicht zur Vollendung gelangte). Die lateinische Sprache sollte gewissermaßen lernmotivierend und umgangssprachlich unterrichtet werden. Den darüber entstehenden Streit entschieden die Altphilologen und Neuhumanisten zu ihren Gunsten.

JOACH. HENR. CAMPE.

# ROBINSON

SECUNDUS.

Tironum causa latinitate donatus

## PHILIPPO JULIO LIEBERKÜHNIO,

iterum recensitus et copiosiori indice instructus

LUDEVICO FRIDER. GEDIKE,

EDITIO QUARTA CORRECTION.

JENAE,

fumtibus Friderici Frommanni,

其 8. 年 24



Robinson der Jüngere, oder Erzählung seiner merkwürdigen Schicksale und wunderbaren Abentheuer zu Wasser und zu Lande. Nach Campe's Robinson für Bürger und Landleute bearbeitet

Bayreuth: Grauische Buchhandlung o. J. (1815) 1 ganzseitige Illustration und 11 Textillustrationen 328 Seiten 10×17 cm

Diese Ausgabe stellt einen frühen Versuch dar, die Gesprächsform des Originals aufzulösen und den Inhalt in Erzählform wiederzugeben. Mit geringfügigen Titelabweichungen bei gleichbleibender Seitenzahl werden von Chr. L. Haken (Bibliothek der Robinsone, Berlin 1805, Bd. II. S. 353 ff.) und H. Ullrich (Robinson und Robinsonaden, Weimar 1898, S. 79) ähnliche Ausgaben angeführt. Als älteste Ausgabe in Erzählform nennt Haken eine im Jahre 1800 in Bayreuth bei Lübecks Erben erschienene Bearbeitung "Robinsons des Jüngeren wunderbare und merkwürdige Schicksale zu Wasser und zu Lande. Für den Bürger und Landmann".

Als Verfasser des anonym erschienenen Buches bezeichnet Haken den Theologen und Pädagogen Johann Ferdinand Schlez (1759–1839). Man kann also zumindest den Anstoß zu den frühen Ausgaben in Erzählform auf Schlez zurückführen. Haken hebt nachdrücklich die Bedeutung dieser Ausgaben für die Volkserziehung hervor, wenn auch "wenigstens Neunzehntel des Originals hier durch einen wörtlichen Abdruck wiedergegeben werden konnten".



Robinsons Reise um die Welt. Ein unterhaltendes und belehrendes Lesebuch für die Jugend. Amerika

Nürnberg: Verlag Friedrich Campe 1817

4 ganzseitige kolorierte Illustrationen und 1 kolorierte Karte

Vorrede, Seite III-XVI; 303 Seiten

 $9,5 \times 16,5 \text{ cm}$ 

Zweite, verbesserte Auflage

Der Autor des Werkes ist unbekannt. In der ersten Auflage von 1814 erschien nur der Band "Amerika". Die zweite Auflage umfaßte dann vier Bände:

- Amerika, Nürnberg 1817 (vorliegende Ausgabe)
- Südamerika (Nach Vorrede des Verfassers; Ausgabe unbekannt)
- Australien und Südasien, Nürnberg 1819 (384 Seiten und drei kolorierte Kupfer)
- Süd-Asien und Afrika, Nürnberg 1822 (359 Seiten und zwei kolorierte Kupfer)

Die ersten beiden Bändchen sind in einer dritten Auflage im Jahre 1821 nochmals aufgelegt worden.

In der Vorrede zum ersten Band beruft sich der Herausgeber auf den Vorbildcharakter der Schriften von Christian Gotthilf Salzmann und Joachim Heinrich Campe. "Robinsons Reise um die Welt" ist keine eigentliche Robinsonade, sondern ein Reisebericht. Nach einer Art Rahmenerzählung wird in einer kurzen Einleitung die Familie "Barbastro" vorgestellt und der Besuch des "Oheim Robinson" angekündigt. Er ist der Bruder des Hausvaters und galt als verschollen. Zurückgekehrt, erzählt er an neun Abenden von seinen Abenteuern in Nordamerika. Die Erzählung bietet ihm die Möglichkeit, viele Begriffe zu erklären, auf Sitten und Gebräuche aufmerksam zu machen und Pflanzen und Tiere zu beschreiben



Nouhim Heinrich Cumpit.

Christoph Hildebrandt:

Robinsons Kolonie. Fortsetzung von Campe's Robinson. Ein unterhaltendes Lesebuch für Kinder

Leipzig: Heinrich Gräffsche Buchhandlung 1819 Bildnis Campes und 2 ganzseitige Illustrationen Vorrede, Seite III—XIV; 444 Seiten 8.5×14 cm

Neue, verbesserte Auflage

1. Auflage: Leipzig 1807

Weitere Ausgaben, vermutlich Raubdrucke, erschienen in Reutlingen, im Verlag Fleischhauer und Spohn, 1810 und 1828

Der Verfasser, Christoph Hildebrandt (1764–1848), war Prediger in Weferlingen bei Braunschweig, dem damaligen Aufenthaltsort Campes. Bekanntschaft und Gedankenaustausch beider ist daher nicht auszuschließen, zumal eine inhaltliche Anpassung und formale Übereinstim-

mung des Werkes mit Campes Robinson vorliegt.

"Robinsons Kolonie" ist ein Muster staatsbürgerlicher Erziehung innerhalb der philanthropistischen Pädagogik. Die nationale und völkische Verschiedenheit der Inselbewohner stellt eine Welt im kleinen dar. Aber es ist eine utopische Welt, in der eine durch Erziehung vermittelte und durch Vernunft gewonnene Einsicht völlige Harmonie erzeugt. Kämpfe sind zwar nicht immer zu vermeiden, entscheidend aber ist das Beispiel der guten Tat, die Ordnung bejaht und Ordnung schafft. "Früh schon der Jugend den Werth und Einfluß bürgerlicher Ordnung, das Glück eines gut eingerichteten Staates, die Verbindlichkeit, das Seinige, sey es auch auf einem noch so gering scheinenden Posten, zum Flor des Vaterlandes beyzutragen, den Wohlstand der aus dieser Ordnung fließt, zu zeigen und dadurch eine gewiße herzliche Anhänglichkeit an König und Vaterland zu bewirken, oder vielmehr durch dieses Buch Anlaß zu geben, darüber zu sprechen, zu belehren, und es unsern jungen Bewohnern des Vaterlandes begreiflich zu machen - das war die Absicht" (Vorrede).

(E. August Geitner:)

Wild's Abentheuer und Schicksale auf einer wüsten Insel, und wie er es angefangen hat, sich daselbst die vorzüglichsten Bedürfnisse zu verschaffen. Abendunterhaltungen für die Jugend zur Beförderung chemisch-technischer Kenntnisse. Seitenstück zu Robinson dem Jüngeren von J. H. Campe

Leipzig: Literarisches Central-Comptoir o. J. (ca. 1825)

1 ganzseitige Illustration

Vorrede und Inhaltsverzeichnis, Seite V-XIV;

2 Seiten Verzeichnis der Druckfehler; 224 Seiten Text

 $10,5 \times 18$  cm

Neue Ausgabe des chemisch-technischen Robinsons

E. August Geitner (1783–1852) war Mediziner, später Chemiker. 1809 brachte er eine erste Ausgabe unter dem Titel "Chemisch-technologischer Robinson" heraus. Schon die zweite Ausgabe aus dem Jahre 1820 erschien unter dem oben genannten Titel, ihr folgte 1823 eine weitere

und schließlich, um 1825, die bibliographierte Auflage.

Ein technologischer Robinson war Geitner der Idee nach vermutlich nicht unbekannt; schon 1797 war in Riga der erste Teil des von G. F. von Parrot verfaßten "Robinson der Jüngste. Ein Lesebuch für Kinder. Vorzüglich in technologischer Hinsicht bearbeitet" erschienen. Auch der Campesche Robinson selbst war durch seine Orientierung am Prinzip der Arbeit offen für Fortsetzungen dieser Art. "Bete und arbeite", die benediktinische Ordensdevise, wurde von Campe als Wahlspruch der Familie der Robinsonerzählung vorangestellt. Die technologischen Robinsone sind eine profanisierende Darstellung dieses Grundgedankens. In späteren Bearbeitungen geht der Werkgedanke zwar nicht ganz verloren, wird aber zugunsten einer sittlich-religiösen Bildung zurückgenommen.

Elany gertares

## Wild's

Abentheuer und Schicksale

u n d

wie er ce angefangen hat, fich dafelbit bie vorgüglichsten Bedurfniffe ju verschaffen.

Abendunterhaltungen für die Rugend

gur Beforderung demifd = technifder Renntniffe.

Seiten fi i c

Robinson dem Züngern

J. S. Campe.

Rene Aufgabe bes demifch : tednifden Robinfond se,

Leipzig, ilterarifdes Central's Compgoir;





Joachim Heinrich Campe: Le Nouveau Robinson. Traduit de l'allemand de Campe. I Paris: Imprimerie de Mme. Huzard 1836 3 ganzseitige Illustrationen 253 Seiten 10×17 cm

Diese französische Ausgabe erschien in zwei Teilen. Der zweite Teil enthält ebenfalls 3 ganzseitige Illustrationen und umfaßt 256 Seiten Text.

Sehr eigenwillig und nicht weiter in der Einleitung erklärt ist die Bezeichnung Monsieur Hunter für Joachim Heinrich Campe. Der nicht zu ermittelnde Übersetzer fügte in die von Campe dem ersten Abendgespräch vorangestellte kurze Einführung, die er sehr frei übersetzte, den Namen Hunter ein und behielt diesen auch im Text des ersten Bandes, in den vier ersten Abendunterhaltungen, zur Bezeichnung des erzählenden Vaters bei.

Von der fünften Abenderzählung an wurde auf die Bezeichnung Hunter verzichtet und wie üblich Vater mit "Le Père" übersetzt. Abweichend von den ersten vier Abenderzählungen ist weiterhin eine stichwortartige Inhaltsangabe.

Insgesamt weicht diese Ausgabe auch sprachlich von den üblichen Übersetzungen ab, behält jedoch Inhalt und Form von Campes Robin-

son bei.

Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre:

Paul und Virginie und die Indische Hütte. Neue Übertragung durch G. Fink

Pforzheim: Verlag Dennig, Finck & Co. 1840

7 Stahlstichportraits, 28 ganzseitige Holzschnitte, 400 Textillustrationen Vorwort, Seite IX–XXVIII, 458 Seiten

15.5 × 24 cm

Der Roman "Paul et Virginie" von Bernardin de Saint-Pierre (1737 1814) erschien zunächst ziemlich unauffällig als vierter Band der "Études de la nature" (1788). Der Roman traf jedoch ein aufnahmewilliges und begeistertes Publikum und mußte bald und häufig als Einzelschrift verlegt werden. In der vorliegenden deutschen Ausgabe umfaßt der Text 310 Seiten. Auch "Die indische Hütte" kam 1791 als Teil der "Betrachtungen über die Natur" heraus. Die von Fink bearbeitete deutsche Übersetzung ist von zahlreichen Künstlern reich bebildert. Ein zehnseitiges Namensverzeichnis der Illustratoren beschließt die Prachtausgabe.

"Paul und Virginia", schrieb Alexander v. Humboldt, "ist das einfache Naturbild einer Insel mitten im tropischen Meere: wo, bald von der Milde des Himmels beschirmt, bald von dem mächtigen Kampf der Elemente bedroht, zwei anmuthvolle Gestalten in der wilden Pflanzenfülle des Waldes sich malerisch wie von einem blüthenreichen Teppich abheben. Hier und in der Chaumière indienne, den Études de la Nature sind der Anblick des Meeres, die Gruppierung der Wolken, das Rauschen der Lüfte in den Bambusgebüschen, das Wogen der hohen Palmengipfel mit unnachahmlicher Wahrheit geschildert. Bernardin de St. Pierres Meisterwerk Paul und Virginia hat mich in die Zone begleitet, der es seine Entstehung verdankt. Viele Jahre ist es von mir und meinem theuern Begleiter und Freunde Bonpland gelesen worden."

# Paul und Virginie

und Die

### Indische Hütte.

Bon

I. g. Bernardin de Saint-Pierre.

Rene Uebertragung

burch

G. Fink.

Pforzheim. Verlag von Benuig, Linch & C° 1840. (Heinrich Kurz - Hrsg.:)

Schweizerischer Robinson oder der schiffsbrüchige Schweizerprediger und seine Familie, Ein lehrreiches Buch für Kinder und Jugendfreunde von J. R. Wyß

Zürich: Verlag von Orell, Füßli und Comp. 1841

1 Karte, 4 ganzseitige Illustrationen, 185 Textillustrationen

Vorwort, Seite V-XVI; 640 Seiten

 $14 \times 22,5$  cm

Neue, illustrierte Ausgabe

Der "Schweizerische Robinson" entstand um das Jahr 1800. Die Geschichte wurde von Johann David Wyß (1743–1818), Pfarrer am Berner Münster, zunächst seinen vier Söhnen erzählt—als getreues Abbild der Familie selbst. Noch zu Lebzeiten des Vaters unternahm der Sohn Johann Rudolf Wyß d. J. (1782–1830) die Überarbeitung und Herausgabe des Entwurfs: Die erste Ausgabe in zwei Bänden erschien 1812/13, eine "neue Ausgabe" in vier Bänden 1821–1827.

Die erneute Bearbeitung durch Heinrich Kurz, deren erste Ausgabe hier bibliographiert ist, gab das Original ungekürzt – im Gegensatz zu mehreren anderen Bearbeitungen des überaus beliebten Werkes.

Anders als bei Defoe und Campe wird im "Schweizerischen Robinson" eine Familiengeschichte erzählt. Auch verzichtete Johann Rudolf Wyß auf eine kulturgenetische Darstellung und verstärkte stattdessen den erzieherisch- gesellschaftlichen Aspekt. Neben dieser sozialpädagogischen Absicht verfolgte Wyß, der schon vorher einen Leitfaden zur Naturgeschichte für Kinder veröffentlicht hatte, naturkundliche Belehrung. Oft hat es den Anschein, als seien die einzelnen Erlebnisse überhaupt nur zur Belehrung erfunden.

### Schweizerischer

# nothigane

ober ber

### schiffbrüchige Schweizerprediger

und feine Familie.

18 in

tehrreiches Buch fur Rinder und Rinderfreunde

oon

那。既、何少"。



Bürich,

wid und bertag von Dielt Annte une Comp

Johann Theophil Maximilian Zetter:
Wollstein, der katholische Seemann
Prag: Verlag der Nepomucenischen Häredität 1853
1 Textillustration
376 Seiten
10×17 cm

Der Romanheld Joseph Wollstein war schon früh ein tüchtiger Seemann. Als junger Kapitän gerät er im Korallenriff vor einer Felseninsel in Seenot. Bis auf seinen Freund Robby verlassen die ängstlichen Matrosen das Schiff (und kommen im Riff ums Leben). Durch die Besonnenheit und Geschicklichkeit Wollsteins gelangen die beiden Freunde mit dem Schiff an den Strand und besitzen nun Vieh, Werkzeuge und Waffen.

Mit ungewöhnlichem Fleiß und aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen kultivieren sie in monatelanger Arbeit die öde und nackte Felseninsel und erhöhen ihren Lebensstandard. In einem plötzlich aufkommenden Sturm wird der Matrose Robby auf einem Boot in das offene Meer hinausgetragen, und Wollstein bleibt für lange Zeit allein auf der Insel zurück. Ein Erdbeben vergrößert die Insel und verbessert die Lebensbedingungen erheblich.

Robby gelangt indes auf das Festland, ermittelt Wollsteins Angehörige und kehrt mit ihnen und Freunden zur Insel zurück. Auf der Insel entsteht durch weitere Neuankömmlinge reges Leben. Durch Seeräuber äußerlich bedrängt und durch entstehendes Sektierertum innerlich erschüttert, zerfällt die Gesellschaft allmählich, und Wollstein entschließt

sich, nach Amerika zurückzukehren.

Der Roman ist hinsichtlich der Handlung und der Begebenheiten unrealistisch, so daß die Absicht des Verfassers – die Stärke des wahren Glaubens zu zeigen – auch nicht überzeugend zum Audruck kommt.

# Wollstein,

ber

## katholische Seemann.

Johann Theophil Mag. Better.

2856.

Prag 1853.

Berlag ber Revomucenifden Garebitat.

Drud ber ergbiicoftlichen Budbruderei im Geminar.



Robinsona len. S. 38.

Baus Staden's Abichied von Abbati-Boffange.

#### Richard Andree:

Wirkliche und wahrhaftige Robinsonaden, Fahrten und Reiseerlebnisse aus allen Zonen. Für die reifere Jugend, sowie für gebildete Familienkreise

Leipzig: Verlag Otto Spamer 1868

1 Titelbild, 6 Tonbilder, 90 Textillustrationen

222 Seiten

 $13.5 \times 21$  cm

Pracht-Ausgabe

Richard Andree (1835–1912) war Geograph und Ethnologe. Mit seiner Beschreibung bedeutender Robinsonaden füllt Richard Andree eine erhebliche Lücke.

Den ersten Versuch, das vorhandene Literaturgut zu sichten und inhaltlich darzustellen, hatte der pommersche Superintendent Johann Christian Ludwig Haken (1767–1835) unternommen in seiner umfangreichen "Bibliothek der Robinsone. In zweckmäßigen Auszügen vom Verfasser der grauen Mappe" (Bd. I-V, Berlin 1805–1808); 1862 entwarf Adolf Werl "Robinsons Stammbaum. Eine Skizze der Robinson-Jugendliteratur". Dreißig Jahre später (Hannover 1892) verfaßte August Kippenberg seine Schrift über "Robinson in Deutschland bis zur Insel Felsenburg".

Die Angaben wurden immer detaillierter und das Material umfangreicher. Von der bibliographischen Sorgfalt her gesehen bildete Hermann Ullrichs "Robinson und Robinsonaden" aus dem Jahre 1898 einen Höhepunkt. 1934 untersuchte Otto Deneke die Frühdrucke zwischen 1720 und 1780 unter dem Titel "Robinson Crusoe in Deutsch-

land".

Die Arbeiten wandten sich in der Folgezeit mehr einzelnen Werken zu, um sie zu interpretieren und in die lange Geschichte der Robinsonaden einzuordnen. Zu nennen wären: Fritz Brüggemann: Utopie und Robinsonade (Weimar 1914); Johannes Meyer: Robinson Crusoe (Langensalza 1919); Hermann Ullrich: Defoes Robinson Crusoe (Leipzig 1924); Reinhard Stach: Robinson der Jüngere (Ratingen 1970) und Elke Lips: Die pädagogische Insel (Stuttgart 1977).



Gotthilf Heinrich von Schubert:

Der neue Robinson oder die Schicksale Philipp Ashtons während seines erzwungenen Aufenthaltes unter den Seeräubern und auf der unbewohnten Insel Ruatan. Eine wahre Geschichte. Für die deutsche Jugend bearbeitet

Calw: Vereinsbuchhandlung und Stuttgart: in Kommission bei J. F. Steinkopf 1869

1 ganzseitige Illustration

324 Seiten 11×16.5 cm

Fünfte Auflage

1. Auflage: Stuttgart 1848

Gotthilf Heinrich von Schubert (1780–1860) war Theologe, Mediziner und Professor für Naturwissenschaft in München. Bekannt wurde er als Jugendbuchautor. Seine Robinsonade geht angeblich auf eine wahre Begebenheit zurück, die bereits in einem 1726 in London, unter ähnlichem Titel erschienenen Buch nacherzählt wird.

Der Puritaner Ph. Ashton stammte aus Massachusetts. Er war ein rechtschaffener und gläubiger Mann, der nach mancher mutigen Irrfahrt und persönlichen Fehlhandlungen durch das insulare Dasein zu

der ihm vorherbestimmten Existenz gelangte.

Die berichteten Fakten hat der Erzähler nach seinem Ermessen neu formuliert und den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Zeit angepaßt. In die Erzählung sind zahlreiche sorgfältige Schilderungen über exotische Pflanzen, Bodenverhältnisse und das Klima eingeflochten. Die Insel selbst ist ein Paradies, denn sie "hat einen Reichtum an köstlichem Wasser, reiche Vegetation", und sie lud deshalb geradezu ein, Kolonialbesitz zu werden. Ashtons insulares Dasein ist eine Vorstufe zur endgültigen Einvernahme einer Kronkolonie.



(Heinrich Laube:)

Sigismund Rüstig der Bremer Steuermann. Ein neuer Robinson, nach Kapitän Marryat frei für die deutsche Jugend bearbeitet

Leipzig: Verlag B. G. Teubner o. J. (1887)

1 ganzseitige Illustration, 94 Textillustrationen und eine Karte

 $12 \times 18$  cm

Vorrede, Seite II-III; 381 Seiten

Neunzehnte Auflage

1. Auflage: Leipzig 1844

Der in Berlin geborene Dramatiker und Dramaturg Heinrich Laube (1806–1884) bearbeitete zur gleichen Zeit wie Franz Hoffmann (1814–1882) die aus England stammende Robinsonade des Kapitäns Frederick Marryat (1792–1848), den "Masterman Ready, or the Wreck of the Pacific. Written for young people by Capt. Frederick Marryat" (London, Longman 1841). Ein Jahr vor Laubes Bearbeitung erschien in Stuttgart 1843 Hoffmanns Übersetzung unter dem Titel "Der neue Robinson oder Schiffbruch des Pacific. Eine Erzählung für die Jugend."

Die Geschichte des Sigismund Rüstig wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine der beliebtesten und verbreitetsten Robinsonaden, die auch im 20. Jahrhundert immer wieder bearbeitet und neu auf-

gelegt wurde und in vielen europäischen Sprachen erschien.

Wie alle seine Jugendschriften, so gehört auch "Masterman Ready" zum Spätwerk Marryats. Auf Wunsch seiner Kinder beabsichtigte Marryat zunächst, eine Fortsetzung des "Schweizer Robinson" zu schreiben. Da er jedoch diese Geschichte für unwahrscheinlich in der Handlung und fehlerhaft in den Beschreibungen hielt, versuchte er mit seiner Robinsonade eine realistischere Darstellung des Problems. Trotz der belehrenden Tendenz entstand eine interessante Familienrobinsonade.



Gustav Gräbner:

Robinson Crusoe. Mit Unterstützung von Gelehrten und Schulmännern für die Jugend bearbeitet

Leipzig: Verlag Gustav Gräbner 1890

1 Farbbild und 12 Tonbilder, 54 Holzschnitte und 2 Karten; Holzschnitte im Text

Vorreden, Inhaltsverzeichnis und Verzeichnis der Illustrationen, Seite III XII, 404 Seiten, davon 392 Seiten Text und 12 Seiten Anmerkungen

 $12,5 \times 19 \text{ cm}$ 

Einundzwanzigste, verbesserte Auflage der Prachtausgabe

1. Auflage: Leipzig 1864

Der Gräbnersche Robinson erlebte zahlreiche Pracht-, Volks- und Schulausgaben. Im Jahre 1913 erschien die 38. Volksausgabe. Gegenüber dem Schulrobinson (und dem "Märchen- und Robinson-Lesebuch" derselben Pädagogengruppe) war diese Gräbnersche Ausgabe als

Privatlektüre der Jugendlichen gedacht.

Im Jahre 1864 führte der Leipziger Professor der Pädagogik Tuiskon Ziller (1817–1882) mit seinem Oberseminar die sogenannten Robinsonkonferenzen durch. Ziller versuchte mit den Teilnehmern, zu denen auch Otto Willmann (1839–1920) gehörte, eine pädagogisch und literarisch gültige Form für die Geschichte Robinsons zu finden. "Wohl selten ist ein Jugendbuch mit solcher Sorgfalt von berufenen Pädagogen bis ins kleinste durchgesprochen worden wie der Gräbnersche Robinson. Nicht bloß die leitenden Gedanken, sondern jeder kleinste Zug wurde durchgesprochen; die Grundidee und das geographisch-kulturgeschichtliche Detail wurde mit gleicher Sorgfalt erwogen, man ging darauf aus, etwas Bleibendes zu schaffen" (Vorrede der 38. Auflage).

Obgleich man sich an dem Defoeschen Urrobinson ausrichten wollte und in manchen Fakten auch an ihn anlehnte, behielt man unter dem Aspekt des kulturgenetischen Denkens die von Campe konzipierte insulare Anfangssituation bei. Campes Robinson blieb auch für diese päd-

agogisierte Fassung die entscheidende Vorlage.

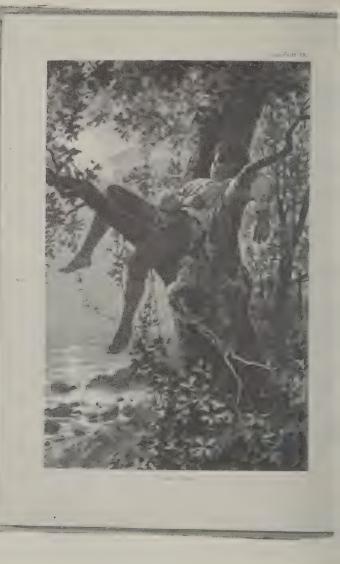

Julius Hoffmann:

J. H. Campes Robinson Krusoe. Für die Jugend neu bearbeitet

Stuttgart: K. Thienemanns Verlag o. J. (1895)

4 ganzseitige Farbbilder zuzüglich zum Text und 33 Textillustrationen 176 Seiten

13×20 cm

Gotthilf Ferdinand Julius Hoffmann (1823–1855) war Theologe, Pädagoge und Jugendschriftsteller. Während sein Bruder Franz Hoffmann (1814–1882) im Jahre 1843 im Verlag Schmidt und Spring, Stuttgart, Marryats Robinsonade unter dem Titel "Der neue Robinson oder Schiffbruch des Pacific" herausgab, bearbeitete Julius Hoffmann erstmals 1872 Campes Robinson für den Verlag Thienemann. Diese Ausgabe war mit Farbendruckbildern nach Aquarellen von W. Simmler ausgestattet und erlebte 1893 die 7. Auflage.

Im Jahre 1895 entschloß sich der Verlag zu einer neuen Ausgabe, die ebenfalls Julius Hoffmann besorgte, die aber Farbenbilder nach Aquarellen von W. Hoffmann enthielt. Auch diese Ausgabe erschien in mehreren Auflagen. Die 3. Auflage von 1913 besitzt inhaltbeschreibende Textaufdrucke zu den Farbenbildern, das Titelblatt gibt nicht mehr den Schiffbruch, sondern die Abreise Robinsons wieder, und das Format ist

größer geworden (14,5×21 cm).

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts brachten alle namhaften Jugendbuchverlage Robinson-Ausgaben heraus, vornehmlich nach Marryat, Defoe oder Campe. Diese Konkurrenz steigerte die Qualität der Ausgaben und beeinflußte dadurch die Ausstattung der Kinder- und Jugendbücher überhaupt.

Otto Felsing:

Professor Robinson. See- und Inselabenteuer.

Elberfeld: Druck und Verlag von Sam. Lucas 1906

12 ganzseitige Illustrationen und zahlreiche Textillustrationen

Vorwort, Seite III-IV; 566 Seiten

16,5×24,5 cm 1. Auflage

Der Berliner Jugendbuchautor Otto Felsing (\*1854) verfaßte verschiedene Kolonial- und Reisebeschreibungen. Mit seinen Büchern verfolgte er die Absicht, "eine Brücke zu schlagen zwischen der Jugendliteratur und der Literatur für Erwachsene" (Vorwort).

Sein "Professor Robinson" sollte ein solches Bindeglied sein. Felsing erzählt die Abenteuer des Professors von Willberg, der an Bord eines deutschen Schiffes nach Java, Borneo und schließlich zum Bismarck-Archipel reist. Auf dieser Reise tauchen immer wieder neue Probleme auf, werden durch Schiffsverlust und andere Widrigkeiten kurze Inselaufenthalte nötig. Schließlich durchlebt der Held am Ende der Erzählung noch eine wirkliche Robinsonade. Wie alle Robinsone lernt er, sich bescheiden, durchläuft die ersten Stufen menschlicher Kultur, wird von Eingeborenen angegriffen und in letzter Minute durch Freunde, die ihn suchten und fanden, gerettet.

# Professor Robinson.

See- und Inselabenteuer.

Don

Otto Felsing.

Reich illustriert von f. Tiedemann.

2Mit 12 Dollbildern und gahlreichen in den Tegt gedruckten Illustrationen.

1. bis 5. Tausend.

Elberfeld. Druck und Berlag von Sam. Lucas. (Fritz Lehmensick:)

Märchen- und Robinson-Lesebuch herausgegeben von den Verfassern der "Schuljahre"

Leipzig: Verlag Heinrich Bredt 1909

5 Textillustrationen von Ernst Lindemann und Dora Wimmer 182 Seiten, davon 128 Seiten Text und 54 Seiten Begleitstoffe 15×23 cm

Siebte Auflage

1. Auflage: Leipzig 1865

Knapp hundert Jahre nach dem Campeschen Robinson erschien das "Märchen- und Robinson-Lesebuch". Es war zur Lektüre im zweiten Schuljahr gedacht. Als Verfasser der frühen Ausgaben zeichnete der Direktor der Leipziger Seminar-Übungs-Schule, Dr. Ernst Barth, verantwortlich. Die späteren Auflagen wurden von Fritz Lehmensick bearbeitet. Im Jahre 1913 erschien das Werk, kaum verändert, in der 10.

Auflage.

Der bedeutendste der beteiligten Pädagogen war Wilhelm Rein (1847–1929), Professor für Pädagogik in Jena. Fritz Lehmensick, zunächst Oberlehrer am dortigen Pädagogischen Universitäts-Seminar, war später als Seminar-Oberlehrer in Dresden tätig. Beide Pädagogen gehörten zu den sog. Herbartianern. Ihre besonderen Vorschläge zur Lehrplan- und Unterrichtsgestaltung waren die Kulturstufentheorie und der Konzentrationsgedanke. Gemäß diesen Grundsätzen sollte der Schüler an exemplarischen Stoffen und Gestalten die Kulturgenese nachvollziehen.

Das Lesebuch enthielt deshalb neben dem stark gekürzten Robinsonstoff begleitende Gedichte zur Gesinnungsbildung. Zum Leseabschnitt "Schiffbruch" gehörte z.B. das Gedicht "Meeresstille" von Johann Wolfgang Goethe.

# Märchen=

und

# Robinson-Lesebuch

herausgegeben

von den Verfaffern der "Schuljahre"

Siebente Auflage



Fried Stern:

Der Robinson in Reim und Bild

Frankfurt/M.: Literarische Anstalt Rütten & Loening o. J. (1916) Koloriertes Titelbild und 51 kolorierte Textillustrationen 48 Seiten

21 × 30,5 cm Dritte Auflage

Sterns "Robinson in Reim und Bild" muß als Robinsonbilderbuch angesehen werden. Unter dem Einfluß literaturästhetischer Forderungen bemühte man sich, dem Jugendlichen und auch schon dem Kinde Meisterwerke nahezubringen. Aus diesem Streben erwuchs das Bilderbuch von Stern. Aufs äußerste gekürzt, wurden der abenteuerliche Grundgedanke wiedergegeben und ausgewählte Gegenstände und Tätigkeiten des insularen Daseins beschrieben.

Unter dem Einfluß der Kunsterziehungsbewegung, deren Intention sich schon in dieser Ausgabe in Text und Bild niederschlägt, brachte Stern 1929 einen zweiten Band heraus mit dem Titel "Freitag, der schwarze Malersmann". Freitag erfährt hier im Stile kunsterzieherischen Unterrichts Anleitung zur Naturbeobachtung und -darstellung.

# Der Robinson

in Reim und Bild von Fried Stern



Literarische Unstalt Rütten & Loening Frankfurt am Main



Josef Viera:

Der afrikanische Robinson

Reutlingen: Enßlin & Laiblins Verlagsbuchhandlung o. J. (1924)

2 Teile in einem Band

4farbige Tafeln; 15 Textillustrationen, einige ganzseitig

221 Seiten 14,5×21,5 cm

Josef Viera verfaßte mehrere Jugendschriften, deren Schauplatz Afrika ist. Auch "Der afrikanische Robinson" erhielt eine Fortsetzung mit dem Titel "Die Siedlung des afrikanischen Robinson" (Reutlingen 1925). Diese Fortsetzung berichtet über "Schicksale und Abenteuer deutscher Auswanderer". Die Bilder in den Büchern stammen von

Franz Müller-Münster (Berliner Maler und Graphiker).

Im "afrikanischen Robinson" wird die Geschichte von zwei jungen Männern erzählt, die im Flugzeug den großen Kongo-Urwald überqueren. Eine Motorstörung zwingt sie zur Landung auf einer hierzu geeignet erscheinenden, grasbewachsenen Flußinsel. Doch bevor der Schaden behoben ist, stellen die Flieger fest, daß ihre Insel trügerisches Treibland ist und auf einen Wasserfall zuströmt. Schwimmend müssen sie ihr Leben retten. Während Insel und Flugzeug zerschellen, gelangen sie ans Ufer. Ohne mit der wilden Natur vertraut zu sein, stehen sie ohne Hilfsmittel als Robinsone im Urwald. Wie in der klassischen Robinsonade müssen die beiden Flieger den kulturgenetischen Prozeß durchlaufen, durch den sie zugleich zur Vervollkommnung ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten gelangen.

Am Beispiel des "afrikanischen Robinson" wird sichtbar, wie jede Zeit auf dem Hintergrund ihrer technischen Möglichkeiten und weltanschaulichen Einstellung das uralte Motiv neu entwirft und romanhaft

gestaltet.

Scott O'Dell:

Insel der blauen Delphine

Olten und Freiburg: Walter-Verlag AG 1962 159 Seiten, davon 2 Seiten Nachwort des Verfassers

 $11,5 \times 19 \text{ cm}$ 

1. deutschsprachige Ausgabe

Scott O'Dell, amerikanischer Schriftsteller, 1903 in Los Angeles geboren, lebt heute auf einer Farm in Julian, östlich von San Diego. Die "Insel der blauen Delphine" ist sein erstes Jugendbuch, für das er 1961 den amerikanischen und 1963 den Deutschen Jugendbuchpreis erhielt. Die Originalausgabe trägt den Titel "Island of the Blue Dolphins" und erschien erstmalig 1960 im Verlag Hougthen Mifflin Company in Boston. Ins Deutsche übersetzt wurde das Buch von Roswitha Plancherel-Walter.

"Die Insel der blauen Delphine" erzählt das Leben und die Abenteuer des Indianermädchens Karama auf einer einsamen Insel im Pazifik. "Das Robinson-Crusoe-Mädchen", dessen Geschichte hier geschildert worden ist, "lebte tatsächlich von 1835 bis 1853 allein auf dieser Insel und hat als "Die Verschollene von San Nicolas" historische Berühmtheit

erlangt" (Nachwort des Verfassers).

Der Gedanke eines weiblichen Robinsons hat in der Geschichte der Robinsonaden schon früh eine Rolle gespielt. So erschien in Hall in Schwaben 1724 "Jungfer Robinsone" und in Leipzig "Madame Robunse mit ihrer Tochter Jungfer Robinsgen". Es waren keine eigentlichen Robinsonaden, sondern Erziehungs- und Gesellschaftsromane. In der "Insel Felsenburg" und im "Schweizer Robinson" wurden dann Familienschicksale erzählt.

O'Dells Robinsonade ist so gesehen eine Rückkehr, allerdings eine gelungene; denn die "Insel der blauen Delphine" ist eine Erzählung von

großer Spannung und eindringlicher Einfachheit.

Scott O'Dell

# Insel der blauen Delphine

Das Leben und die Abenteuer des Indianermädchens Karana auf einer einsamen Insel im Pazifik



### Nachwort

Von Reinhard Stach

### I. Campes Robinson hat eine lange Vorgeschichte

Das Robinsonmotiv in Mythologie und Dichtung

Den einsamen Inselaufenthalt als Robinsonade gab es in der Dichtung lange vor Campe. Das Motiv reicht weit in die Geschichte zurück. Als Teilelement und episodenhafte Erzählung findet sich das Thema schon in der Mythologie des klassischen Altertums und in der Sage.

Die erste "wirkliche und wahrhaftige Robinsonade" scheint jedoch Plutarchs Darstellung zu sein "von den verzauberten Inseln, auf denen der zur Einsamkeit verbannte und von dem Titanen Briareus bewachte Saturn lebte". 1 Homers Odyssee wird ebenfalls als Robinsonade genannt2; denn Odysseus irrte im griechischen Archipel von Insel zu Insel, um furchterregende Abenteuer zu bestehen. Mehr noch als Homers Epos gehört die Tragödie "Philoktetes" des Sophokles zur genannten Gattung. Während des Trojanischen Krieges lebte Philoktet sechs Jahre unter schwierigen Bedingungen auf der einsamen Insel Lemnos im Ägäischen Meer, bis Odysseus und Neoptolemos ihn nach Troja holten. Auch in der deutschen Sagenwelt taucht das Motiv auf. So z. B. im Gudrun-Epos, wo der junge Hagen von einem Greifen geraubt und auf ein Eiland verschleppt wird. Königliche Jungfrauen, die auf gleiche Weise entführt worden waren, fanden Hagen, pflegten ihn, und gemeinsam fristeten sie bis zur rettenden Rückkehr ihr Dasein als Jäger und Fischer.

Die Robinsonade der Frühzeit erscheint als Götterlehre, Dichtung und Geschichte. Sie erzählt Schicksale der Verbannung, kündet von der Suche des Menschen nach der Wahrheit und wird damit zum Bestandteil des Reifungsprozesses der Heroen.

\*

Auf dem Übergang vom Barock zum Rationalismus erfährt das Robinsonmotiv eine Neubelebung. Die Hinwendung des Menschen zu innerweltlichen Möglichkeiten und die Probleme, die damit verbunden waren, trieben ihn auf die Weltmeere hinaus. Der Handel wuchs und griff

immer schneller auf andere Länder über. Damit wuchs aber gleichzeitig die Sehnsucht nach unbewohnten Inselparadiesen, um dort die Ursprungssituation real erfahren zu können. Ein weiteres Motiv ist das religiöse, die Auseinandersetzung des Menschen mit Gott "das Thema, das in dieser Gattung immer wiederkehrt". Entdeckungsdrang in Welt und Überwelt ist also der entscheidende Grundgedanke des Robinsonmotivs. Der Mensch prüft sich selbst.

Noch mit Elementen mythischen Denkens behaftet, aber schon mit der Absicht, Realgeschehen zu schildern, erzählt der spanische Araber Abu Dschafar Ibn Tofail das Leben des unehelichen Fürstensohnes Hai Ibn Yokdhan, der auf einer einsamen Insel ausgesetzt wurde und im insularen Aufenthalt die frühen Kulturstufen der Menschheit durchläuft. Schließlich gerettet, aber von der Zivilisation enttäuscht, kehrt er auf seine Insel zurück.

Mit größerem Anspruch auf Realitätsbezug treten einige Schiffahrtsberichte auf. 1609 erscheint in Lissabon der Reisebericht über den Matrosen Pedro Serrano von Garcilasso de la Vega. Serrano erlitt in der Karibischen See Schiffbruch und rettete sich auf eine Sandbank, die ohne Pflanzenwuchs und ohne Süßwasser kaum Möglichkeit zum Überleben bot. Er schaffte es aber dennoch, indem er sich von Muscheln und von Schildkröten ernährte, mit deren Blut er seinen Durst stillte. Nach drei Jahren erhielt er einen Gefährten, der ebenfalls gestrandet war, aber die spätere Rettung nicht überlebte.

Ein weitaus angenehmeres Robinson-Schicksal ereilte den Kapitän Peter Sparre. Widrige Umstände zwangen ihn mit weiteren sechs Personen zu einem Aufenthalt in einem Inselparadies. Nachdem vier Matrosen durch Streit und Unglück bald verstarben, blieb Sparre mit zwei jungen Frauen allein auf der Insel. Mit ihnen führte er eine Doppelehe, aus der insgesamt 42 Kinder hervorgingen, die wieder untereinander heirateten und nach vierzig Jahren eine Kolonie mit 250 Einwohnern bildeten. Peter Sparre herrschte wie ein König und präsentierte bei der Entdeckung des Inselreiches im Jahre 1674 das Bild einer blühenden Kolonie.

Ein ähnliches Schicksal steht im Mittelpunkt der "Beschreibung Deß Eylandes Pines". Joris Pines strandete mit vier Frauen auf der "Insel der Fruchtbarkeit"<sup>4</sup>. Er hatte zu allen Frauen ein intimes Verhältnis, so daß die Insel schließlich in der dritten Generation "560 Einwohner beiderley Geschlechts" zählte.

Erwähnenswert ist auch die 1708 erschienene niederländische Robinsonade von H. Smeeks "Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke

Kesmes". 5 Der Schiffsjunge Texel wurde unglücklicherweise auf einer Insel zurückgelassen, war aber mit den notwendigsten Werkzeugen und Waffen versehen. Er baute sich Hütten und lebte als Fischer und Jäger. Nach Jahren strandete ein Schiff, auf dem er weiteres Material und einen lebenden Hund fand. So konnte er sogar Kämpfe gegen Wilde bestehen, unterlag aber schließlich doch und gelangte in das Königreich Krinke Kesmes. Dort fungierte er als Dolmetscher und Sprachlehrer und berichtete von seiner dreißigjährigen Robinsonade.

Die damals stark verbreiteten Reiseromane rückten das Robinsonmotiv immer mehr in den Mittelpunkt der Darstellung. Was in Grimmelshausens "Simplicissimus" des Jahres 1671 noch Episode war, steht schließlich im Mittelpunkt der Trilogie "Robinson Crusoe" von Daniel Defoe

aus den Jahren 1719/20.

#### Robinson Crusoe und das Jahrhundert der Robinsonaden

Der erste Band des "Robinson Crusoe" erschien am 29. April 1719 in London. Defoe erzählt "von Robinsons Flucht aus dem elterlichen Hause, seinem 28jährigen Aufenthalt auf einer unbewohnten Insel nahe der Mündung des Orinoko und seiner glücklichen Heimkehr nach England".6 Der Roman wurde ein Erfolg und ist neben der Bibel das meist verlegte Buch der Welt. Noch im Jahre 1719 wurden drei Auflagen gedruckt. 1720 erschienen schon die ersten Übersetzungen ins Französische, Deutsche und Niederländische. Am 20. August 1719 ließ Defoe eine Fortsetzung des Buches unter dem Titel "The farther adventures of Robinson Crusoe" folgen und am 6. August 1720 einen dritten Band "Serious reflections during the life and surprising adventures of Robinson Crusoe" (in welchem der Titelfigur religiös-sittliche Betrachtungen in den Mund gelegt wurden).

Damit hatte Defoe einer neuen Literaturgattung den Weg bereitet, die ihren Namen von seinem Romanhelden empfing: "Unter einer Robinsonade verstehen wir eine Erzählung, die uns die Erlebnisse von einer Person oder von mehreren in insularischer Abgeschlossenheit, d. h. von der menschlichen Gesellschaft und ihren Zivilisationsmitteln isolierter Lage, die nicht das Ergebnis einer sentimentalen Weltflucht ist, als Hauptmotiv oder doch als größere Episode vorführt" (Ullrich). Der "Robinson' von Defoe wurde zum "Prototyp", "und alles Nachfolgende ist eine Imitation dieses Werkes oder eine Imitation einer Imitation".7 Wenn dies auch überspitzt formuliert ist, so trifft die Aussage insgesamt jedoch zu.

Der Sachverhalt als solcher war nicht mehr zu übersehen: "Durch das Vorbild von Defoes Robinson Crusoe in Bewegung gesetzt, regnete es mehrere Decennien des verflossenen Jahrhunderts hindurch Robinsone ohne Zahl. Die Bahn einer neuen Dichtungsart von ungewöhnlichem Interesse war einmal gebrochen; und so konnt' es denn unter den lieben Deutschen, den gebohrnen Imitatoren ihrer Nachbarn, nicht an Nachtretern fehlen, welche – hie und da nicht ohne Glück, mehrentheils aber ohne allen innern Beruf – sich in dieser Gattung versuchten."

Hermann Ullrich hat in seiner sorgfältigen Bibliographie "Robinson und Robinsonaden" die Vielzahl der gelungenen und mißratenen Versuche festgehalten und einer ersten Sichtung unterzogen. Nahezu jede Nation, Landschaft oder Stadt besaß "ihren" Robinson. Jeder Stand und viele Wissenschaften wurden bedacht. Es erschienen Kuriositäten wie "Der Geistliche Robinson" (1723) oder "Madame Robunse mit ihrer Tochter Jungfer Robinsgen" (1724). Die meisten dieser Werke sind vergessen, viele verschollen.

Einige wurden durch szenische Akzentuierungen und inhaltliche Variationen literarische Erfolge. Die "Wunderlichen Fata einiger See-Fahrer, absonderlich Alberti Julii eines gebohrnen Sachsens", ein vierbändiges Werk (1731, 1732, 1736, 1745) von Johann Gottfried Schnabel, 1828 von Ludwig Tieck unter dem Titel "Die Insel Felsenburg" neu bearbeitet<sup>10</sup>, enthält im ersten Band die eigentliche Robinsonade und dann den Entwurf eines utopischen Gemeinwesens. Übrigens gebraucht Schnabel, in seiner Vorrede von 1731, den Ausdruck "Robinsonade" zum ersten Mal.

Trotz so bedeutender Werke blieb in den ersten sechzig Jahren das Defoesche Original maßgebend. Seine Gestalt beherrschte die Gattung bis zum Jahre 1779, als zwei Neubearbeitungen für die Jugend erschienen. "Die eine, von Johann Karl Wezel, blieb zwar ohne nachhaltige Wirkung; die andere aber, die Bearbeitung von Joachim Heinrich Campe unter dem Titel: "Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung der Kinder' (1779), verdrängte den Urrobinson sehr bald vollständig."

# II. Joachim Heinrich Campe erzählt seinen Robinson

Der Robinson – Campes Schicksal

Joachim Heinrich Campe, ein führender Vertreter der pädagogischen Reformbewegung des Philanthropismus (1746-1818), konnte am Ende seines Lebens auf ein umfangreiches wissenschaftliches und literarisches Werk zurückblicken; doch der Robinson wurde Campes Schicksal. Alle Welt las Robinson, und es verwundert deshalb nicht, daß auch der junge Campe das für ihn bedeutungsvolle Werk Defoes verschlang; denn "Robinson Crusoe" und die "Insel Felsenburg" waren die Bücher, mit denen sich Campe auf den Eintritt in die gelehrte Welt der Klosterschule vorbereitet hatte. 12 Zwar vermittelte ihm diese Lektüre nicht die nötigen Lateinkenntnisse, aber sie beflügelte seine Phantasie. So wie sich Robinson zur Besinnung auf dem höchsten Gipfel seiner Insel niederließ, sein Reich überschaute und auf das Meer hinaussah, so tat es der Knabe auf dem heimatlichen Holzberg, einem "Berg in der Gegend seines Geburtsortes, von dessen Felsengipfel er oft und gern das Auge über die reichen Fluren und die dunklen Forste"<sup>13</sup> des Weserberglandes schweifen ließ.

Viele Jahre rastlosen Schaffens vergingen jedoch, ehe Campe im Sommer 1779 seinen Internatskindern auf dem Hammderdeich vor den Toren der Stadt Hamburg das Leben "Robinsons des Jüngeren" erzählte und das Manuskript in Druck gab. Dieses Buch machte ihn nicht nur zum ersten deutschen Jugendschriftsteller<sup>14</sup>, sondern brachte die Robinsonaden auch insgesamt, besonders aber als Jugendbücher zu neuem Ansehen. In der Vorrede zur siebten Ausgabe<sup>15</sup> konnte Campe stolz vermerken, daß sein Robinson in "vielen Schulen eingeführt und von Kadix bis Moskau und Konstantinopel in alle Europäischen Sprachen, sogar in die Russische, die Neugriechische und die Altböhmische, übersetzt worden ist". Ein Welterfolg!

Im Jahre 1785 unternahm Campe eine Reise in die Schweiz. "Ich hatte", berichtete er später, "an jedem Orte, den ich berührte, das Vergnügen, die Bekanntschaft vieler junger Freunde zu machen, die mich aus meinen schriftstellerischen Kleinigkeiten kennengelernt und lieb gewonnen hatten". In Hanau zog Campe sogar "wie der berühmte Rattenfänger zu Hameln durch die Straßen". <sup>16</sup>

Bezeichnend auch, was man Campe aus dem kleinen Dorf Ingenheim an der Bergstraße berichtete: "Ein junger Bursche hatte den Pfarrer um ein Historienbuch angesprochen, dieser hatte ihm Campes Robinson gegeben, und jener war damit an einem Sonntagabend in die Schenke gegangen. Hier hatte er angefangen, der Versammlung etwas daraus vorzulesen, und da diese das Ding schnakig fanden, so verbreitete sich das Gerücht davon ins Dorf. Die Versammlung wuchs; der Vorleser, durch diesen Beifall ermuntert, stellte sich jeden Sonntagabend mit seinem Buche wieder ein, und nicht lange, so sah er das ganze Dorf um sich her versammelt, welches seinen Vorlesungen bis nach Mitternacht mit der größten Aufmerksamkeit beiwohnte."<sup>17</sup>

Allerorts brachte man Campe Begeisterung entgegen. Davon gerührt, schrieb er seinem Schwager: "Hundert deutsche Schriftsteller werden vermuthlich, ihren höheren Talenten gemäss, mehr geehrt und bewundert als ich, aber ich zweifle, ob irgend einer unter ihnen sich einer so allgemeinen Liebe rühmen dürfe."<sup>18</sup> In der Tat, man las und spielte überall den Campeschen Robinson.

#### Das Erziehungsmodell

Campes Robinson war zum pädagogischen Modell des philanthropistischen Erziehungsdenkens geworden. Wie aus dem "Vorbericht zur ersten Auflage"<sup>19</sup> hervorgeht, verfolgte er mit seinem Robinson fünf pädagogische Ziele:

- Er beabsichtigte, seine jugendlichen Zuhörer und Leser durch "angenehme Unterhaltung" zu erkenntnisgeleitetem Handeln zu motivieren.
- Zur sachlichen Information vermittelte er "Grundkenntnisse aller Art", d. h. "Vorbegriffe von Dingen aus dem häuslichen Leben, aus der Natur und aus dem weitläufigen Kreise der gemeinen menschlichen Wirksamkeit".
- Zur Orientierung in der Lebenswelt brachte er im Gegensatz zu Defoe – "statt der erdichteten Dinge… lieber wahre Gegenstände".
- Er veränderte die Handlung derart, daß sie ein (vernünftigem Glauben) sinnhaftes Lebensschicksal vorstellte.
- Schließlich wollte er die "geistige Menschenkraft wecken", indem er "den jungen Nachahmungstrieb der Kinderseele" (statt auf die rührselig-erträumte Schäferwelt) auf die natürlichen Bedürfnisse des einzelnen und der Gesellschaft lenkte.

Im Sinne seiner pädagogischen Prinzipien gab Campe die erzählende Form der Vorlage auf und ließ in sokratischer Manier die zuhörenden Kinder seines Philanthropins durch Rede und Widerrede am Verlauf teilnehmen. Diese formale Änderung ermöglichte ihm eine didaktisch-

dramatoide Darstellung; denn die Grundsätze des pädagogischen Denkens – Anschauung, Selbsttätigkeit und Kindgemäßheit – fanden nachdrücklich Beachtung.

Inhaltlich nahm Campe ebenfalls eine Umgestaltung vor. Sie ging über die bloße Kürzung des "weitschweifigen und überflüssigen Gewäsches, womit die veraltete Dichtung überladen ist", hinaus. Um den kulturgenetischen Prozeß im insularen Dasein Robinsons deutlich werden zu lassen, mußte der an sich richtige Hauptgedanke Defoes neu strukturiert werden. Drei prägnant abzuhebende Zeiträume markieren die Entwicklung.

"In dem ersten sollte er (Robinson) ganz allein und ohne alle europäischen Werkzeuge, sich bloß mit seinem Verstande und mit seinen Händen helfen, um auf der einen Seite zu zeigen, wie hilflos der einsame Mensch ist, und auf der anderen, wieviel Nachdenken und anhaltende Strebsamkeit zur Verbesserung unseres Zustandes vermögen. In dem zweiten gesellte ich ihm einen Gehilfen bei, um zu zeigen, wie sehr schon die bloße Geselligkeit den Zustand des Menschen verbessern kann. In dem dritten endlich ließ ich ein europäisches Schiff an seiner Küste scheitern und ihn dadurch mit Werkzeugen und den meisten Notwendigkeiten des Lebens versorgen, damit der große Wert so vieler Dinge, die wir gering zu schätzen pflegen, weil wir sie nicht entbehrt haben, recht einleuchtend würde."

Kennzeichnend – auch für spätere Bearbeitungen – ist die dem Defoeschen Original gegenüber veränderte Anfangssituation des insularen Lebens. Jede pädagogisch orientierte Neufassung nahm diese Andersartigkeit bewußt auf.

Zu diesen generellen formalen und inhaltlichen Änderungen kamen einige weitere, jedoch unbedeutendere hinzu. Da ist einmal das durch die Richterschen Illustrationen bekannt gewordene Lama statt der Ziege zu nennen. Campe ging in dem Eifer, die realen Verhältnisse getreu wiederzugeben, von der falschen Annahme aus, daß auf der Robinsoninsel wie im Hochland der Anden jene Tiere leben müßten. Die mit Alexander von Humboldt einsetzende geographische Erforschung dieser Gegenden offenbarte allerdings den Irrtum Campes<sup>20</sup>; dennoch behielten spätere Bearbeiter den Fehler bei.

Campe änderte auch die Staatsbürgerschaft Robinsons. Aus dem Engländer wurde ein Deutscher, aus Hamburg gebürtig. Campe verband damit einen pädagogischen Zweck. Die Robinson-Erzählung für Kinder seiner Anstalt wurde anschaulicher, weil sie der Lebenswelt der Kinder entstammte.

Durch die formale und inhaltliche Umgestaltung gelang es ihm, eine pädagogische Eigenwelt in einen bekannten literarischen Stoff einzuweben. Der in diesem Sinne Gebildete vermochte durch ein vernünftiges und tugendhaftes Handeln zum Aufbau einer menschenwürdigen Gesellschaft beizutragen; er ist, ähnlich wie Robinson, der produktiv tätige, religiös denkende, nach sittlicher Vervollkommnung strebende und politisch verantwortungsbewußte Bürger: der neue Typus Mensch der Aufklärung.

## Robinson der Jüngere wandert um die Welt

Wie sein Ahnherr "Robinson Crusoe" wanderte auch "Robinson der Jüngere" in Übersetzungen, Fortsetzungen und Nachahmungen um die Welt. Kinder verlangen nach ihren Lieblingen, und deshalb überqueren Kinderbücher lächelnd und ohne alle Zollwächter des Geistes die Grenzen. "In Wahrheit sind die Reisen, die er (Robinson) zu seinen Lebzeiten machte, unerheblich im Vergleich zu denen, die er seit seinem Tode gemacht hat."<sup>21</sup> Noch vor der Jahrhundertwende (1800) erschien Campes Robinson in französischer, niederländischer, italienischer, dänischer, kroatischer, tschechischer und lateinischer Sprache.

Zwei Motive waren ausschlaggebend für diesen Erfolg. Einmal wollte man ein Jugendbuch dieses Ranges durch Übersetzung interessierten Lesern in verschiedenen Ländern zugänglich machen, zum anderen konnte eine angenehme Lektüre zum Erlernen einer Fremdsprache beitragen. Daran hat sich bis heute wenig geändert; so ist "Robinson secundus"<sup>22</sup>, von Philipp Julius Lieberkühn übersetzt, noch heute als Lektüre im Lateinunterricht schweizerischer Schulen im Gebrauch.

Auch mit den Fortsetzungen des Campeschen Robinson verfolgte man pädagogische Ziele. Noch zu Lebzeiten Campes (1807) verfaßte Christoph Hildebrandt, Prediger zu Weferlingen, eine "Fortsetzung von Campes Robinson" mit dem Titel "Robinsons Kolonie". In Anlehnung an Form und Inhalt der Vorlage entwickelte Hildebrandt den Aspekt der staatsbürgerlichen Bildung. Vom Familienverband ausgehend, stellte er dem Leser die Entwicklung bis zu einem vernünftigen Staatsganzen vor.

Die nationale und völkische Verschiedenheit stellte eine Welt im kleinen dar. Aber das Inselparadies, der "Himmel auf Erden"<sup>25</sup>, war eine utopische Welt, in der schließlich eine durch Erziehung vermittelte und durch Vernunft gewonnene Einsicht völlige Harmonie erzeugen sollte. Kämpfe waren zwar bei der Erreichung des Zieles nicht zu vermeiden,

aber entscheidend war das Beispiel der guten Tat, die Ordnung bejaht und Ordnung schafft. Der utopische Zug, der sich in "Robinson dem Jüngeren" zeigte, wurde hier zu einer Utopie entfaltet.

Einen wesentlichen Sachaspekt aus Campes Robinson verfolgte auch Luise Hölder in der "Rückreise Robinson's des Jüngeren nach seinem Eilande in Begleitung seiner Kinder. Ein moralisches und naturhistorisches Lesebuch für die Jugend", einem Werk, das 1821 in Nürnberg erschien. Aus "Robinson dem Jüngeren" wurde 1797 "Robinson der Jüngste, . . . vorzüglich in technologischer Hinsicht bearbeitet"<sup>24</sup>. Im Jahre 1812 verfaßte Campes Neffe Dr. phil. Friedrich Campe eine Schrift mit dem Titel "Robinson Crusoe des Älteren wunderbare Schicksale zu Wasser und zu Lande". H. A. G. von Egloffstein stellte 1821 ein "Gegenstück zu Campe's Robinson" vor als "Der neue holsteinische Robinson oder Entdeckung und Bevölkerung der Insel Angely." Selbst als Arzt reiste Robinson zum Vergnügen und zur Belehrung der Jugend um die Welt. Seine Erlebnisse führten ihn schließlich in alle Länder und Kontinente<sup>25</sup> und in alle Höhen und Tiefen menschlichen Lebens.

### III. Robinson soll nicht sterben 26

### Die bleibende Vorlage

Der Erfolg des Campeschen Robinson dauerte mehr als ein Jahrhundert unvermindert an. "Wer in Beziehung auf Jugendschriften nachdenken und lernen will, darf Campe's Robinson nicht unbeachtet lassen"<sup>27</sup>, galt lange Zeit als einhellige Meinung.

Aus zwei Richtungen erwuchs jedoch Kritik.

Wachsendes Unbehagen der jugendlichen Leser richtete sich gegen die sokratische Lehrweise des Gesprächs. "Es gibt wohl keinen unter uns", erklärte Hermann Köster<sup>28</sup>, "der nicht als Knabe beim ersten Lesen des Campeschen Robinson diese Gespräche zum größten Teil überschlagen hätte."

Zu dieser, die Gestalt betreffenden Abneigung trat eine negative Beurteilung des vermittelten Sachwissens. Campes Robinson enthielt zu viele Irrtümer, um den Ansprüchen einer korrekten Information genügen zu können.

Trotz dieser Mängel blieb Campes Robinson die entscheidende Vorlage. "Wer es vermöchte – denn den belehrenden Teil einfach fallen zu lassen, hieße den ganzen Campeschen Robinson zur Unkenntlichkeit verstümmeln – wer es vermöchte, mit geschickt und pietätvoll auswählender Hand das Wesentliche der Gespräche in die eigentliche Erzählung einzuflechten, verdiente sich Gotteslohn."<sup>29</sup> Versuche in dieser Hinsicht blieben nicht aus. Die frühen Nacherzählungen <sup>50</sup> nahmen allerdings den Inhalt der Gespräche noch vollständig auf.

Eine flüssigere Art der Erzählung entwickelte sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bekannte Bearbeitungen <sup>51</sup> sind die von Hermann Wagner, Julius Hoffmann und W. O. von Horn (d. i. Wilhelm Oertel). Eigene Kapiteleinteilungen erlaubten den Autoren eine intensivere Verarbeitung des Stoffes.

Eine besonders eigenwillige Bearbeitung ist: "Robinson Crusoe. Mit Unterstützung von Gelehrten und Schulmännern für die Jugend bearbeitet von G. A. Gräbner" (Leipzig 1864). Die sorgfältige Bearbeitung, die aus der Ziller-Reinschen Schule<sup>32</sup> erwuchs, fand schnell Anerkennung. Obgleich Robinsonausgaben immer schon als Unterrichtslektüre dienten, tauchte 1878 zum erstenmal das "Märchen- und Robinson-Lesebuch" auf. Er blieb bis 1914 für das zweite Schuljahr im Gebrauch. Seine Verbreitung dürfte nur durch das Defoesche und Campesche Original überboten worden sein.

Aber auch das Original blieb im Handel. Zur 100jährigen Wiederkehr des Geburtstages von Campe brachte E. Vieweg 1848 eine von Ludwig Richter illustrierte Prachtausgabe heraus. In dieser prunkvollen Ausstattung erlebte das Werk einen neuen Aufschwung. Zum Gedenken an den 150. Geburtstag des Autors wurde 1896 "Robinson der Jüngere" in der 119. Auflage verlegt.

Dennoch nahmen die literarischen Bearbeitungen einen immer größer werdenden Raum ein. Zu Ende des 19. Jahrhunderts war durch die formale Änderung und durch inhaltliche Kürzung und stilistische Überarbeitung ein Jugendbuch entstanden, das den pädagogischen und literarischen Ansprüchen der Zeit entsprach. Aus dem pädagogischen Dokument Campes war ein literarisch wertvolles Jugendbuch geworden.

# Robinson lebt in verschiedenen Gestalten fort

Die Wolgastsche Forderung aus dem Jahre 1896: "Die Jugendschrift in dichterischer Form muß ein Kunstwerk sein!"<sup>55</sup> gewann auch Einfluß auf die Bearbeitungen der Robinsonerzählung. Man verlangte "eine Blickwendung von der belehrend-moralischen und der unterhaltendkindertümlichen Seite hin zur literaturästhetischen Bedeutung der Kinder- und Jugendschrift". <sup>54</sup> Konkretisiert auf den Fall erging die Losung: "Wider den pädagogischen Robinson."<sup>55</sup>

Campes "Robinson der Jüngere" und seine Nachfahren sollten also dem "Robinson Crusoe" weichen; denn in Defoes Roman erblickte man das eigentliche Kunstwerk, das allein wert war, von der Jugend gelesen zu werden.

Im Jahre 1904 erscheint dann auch eine von Otto Zimmermann besorgte Ausgabe: "Robinson Crusoe. Das Original des Daniel de Foe." In der Entwicklung der Robinsonliteratur wurde damit eine entscheidende Wende eingeleitet. Zwar war man weiterhin noch ungewiß, "ob die Campesche Bearbeitung des Robinsons oder die Original-Ausgabe von De Foe vorzuziehen sei" 56, doch setzte sich fortan die eingeschlagene Tendenz stärker durch.

Dennoch blieb "Robinson der Jüngere" aktuell. Der Russe Pavel P. Blonskij benutzte ihn zur Entwicklung seiner Sommer-Robinsonade<sup>37</sup>, und unverändert erlebte "Robinson der Jüngere" 1913 seine 121. rechtmäßige Auflage. Als 13. Buch der von dem Verleger Georg Dietrich herausgegebenen "Kleinodien der Weltliteratur" erfuhr das Werk im Jahre 1917 eine besondere Anerkennung. 1934 brachte der Hendel Verlag eine letzte Originalausgabe heraus.

Auch Karl Hobrecker nahm sich des Campeschen Werkes an und bearbeitete es nach der "frühesten Auflage von 1779"; denn "Campe selbst hat an den späteren Auflagen allerlei geändert, nicht nur im Ausdruck – er hat lange Geschichten weggelassen. Im ganzen blieben über ein Dutzend kleine und größere Abschnitte fort. Die Rettung eines auf hoher See brennenden Schiffes und eines andern, das hilflos im Sturme dahintreibt, die Heldentat eines Schweizerhundes und die Herstellung einer Sonnenuhr sind wohl die wichtigsten davon. Ist es nicht reizvoll, ein Werk, das eine so ungeheure Verbreitung gefunden hat, in seiner ursprünglichsten Form zu lesen?"<sup>38</sup>

Unter dem Titel "Meister Robinson" wurde Campes Erzählung 1918 noch einmal eigenwillig bearbeitet. "Die Erlebnisse des uralten Robinson klingen gar nicht mehr so schön und spannend", und die Autoren versprachen, "leckere Zutaten" beizufügen und "ein tüchtiges Stück Wissen"<sup>59</sup> zu vermitteln.

Bis in die Gegenwart hinein erschienen immer wieder neue Bearbeitungen von "Robinson dem Jüngeren". Selbst die audio-visuellen Medien nahmen sich der Thematik an. Sie produzierten zunächst – ähnlich den Robinson-Bilderbögen – Dia-Serien und Bilderbücher, dann Hörspiele, Schallplatten, Filme und schließlich auch Fernsehsendungen. Auch als "Science Fiction" erscheint das uralte Motiv der Robinsonade, in dessen langer Tradition "Robinson der Jüngere" ein bedeutendes Zwischenglied darstellt.

Im literarischen Gewande entsteht die Robinsongestalt immer wieder neu, um naturwissenschaftlich-technisches Wissen, religiös-sittliche Belehrung und politische Unterweisung zu vermitteln, damit der Jugend soziales Lernen und Leben und der Gedanke an eine humanere Gestaltung der Welt nahegebracht werden. Campes Robinson - einst das "Entzücken und sozusagen das Evangelium" der Kinder<sup>11</sup> – hat zur Möglichkeit kindgemäßer Selbstwerdung und Selbstfindung einen bedeutenden Beitrag geliefert.

# IV. Die erschließende und ergänzende Funktion der Illustration

Wie die Robinsonade als Motiv der Dichtung, so reicht auch die Geschichte des zur Belehrung geschaffenen Bildes weit zurück in die frühen Stufen der Menschheitsentwicklung, denn die "Bedeutung und Wirkung des Kindesbuches in vergangenen Zeiten beruhte – wie heute noch – neben dem Text auch auf dem Bild, der Illustration."<sup>42</sup> Zwar wurde manches Buch ohne Bild ein Erfolg, aber gerade die jugendlichen Leser begeisterten sich neben der spannenden Erzählung eben doch nicht zuletzt für das Bild.

"Robinson der Jüngere" besaß schon in der Erstausgabe 1779 zwei Illustrationen, ein Titelkupfer und ein Kupfer im Text<sup>45</sup>. Es handelte sich um die Erzählszene und die Abbildung eines Holzpfluges; also um ein Situationsbild mit epischem Charakter und ein Funktionsbild mit begriffsbildender Intention. Im Verlauf der Zeit erschienen zwar einige Prachtausgaben mit mehr Bildern der einen oder anderen Art, aber ein Gewicht gegenüber dem Text erhielten sie nicht.

Das änderte sich mit der schon erwähnten Jubiläumsausgabe aus dem Jahre 1848. Im Vorwort zu dieser vierzigsten Auflage erklärte Eduard Vieweg, der Enkel Campes: "In bezug auf die äußere Erscheinung... muß noch gesagt werden, daß ein trefflicher Künstler, Professor Ludwig Richter in Dresden, die Bitte des Herausgebers erfüllte und sie durch geist- und gemütvolle Zeichnungen verschönerte, für die ihm Alt und Jung lebhaften Dank wissen wird." Vieweg hatte mit der Annahme recht, denn Richters Illustrationen wurden ein Erfolg. Selbst wenn man den Defoeschen Robinson abdruckte<sup>44</sup>, illustrierte man ihn häufig mit den Richter-Bildern.

Adrian Ludwig Richter (1803–1884) war damals ein namhafter Künstler, der in der Buchillustration einen guten Ruf besaß. 1842 begann zwischen Richter und Vieweg ein Schriftwechsel über die Ausgestaltung des Robinson, über Art, Inhalt und Größe der Bilder. In einem Brief vom 27. September 1847 schrieb Richter nach Vollendung der Zeichnungen: "Ich freu mich sehr, den Robinson in seinem Glanze zu sehen."<sup>45</sup> Schon die 38. Auflage von 1847 besaß ein Titelbild von Richter, auf dem Robinson seine Lamas füttert. Karl Budde macht zu der Prachtausgabe von 1848 die zusammenfassende Angabe, nach der diese "47 neuen Holzschnitte, 1 illustr. Titel, das Titelblatt der 38. und 39. Auflage und 25 neue Bilder mit Tonplatten und ausgesparten Lichtern auf einzelnen Blättern, 21 in den Text gedruckt"<sup>46</sup>, enthielt.

In der Campe/Richter-Ausgabe stehen Text und Bild gleichwertig nebeneinander. Das Bild ergänzt den Text, da es das erzählte Geschehen begleitet und visuell erschließen hilft. Die Richterschen Bilder sind "Höhepunkte der Illustration"<sup>47</sup>, Kunst vom besten Namen getragen. Mit ihnen trat Robinson der Jüngere eine neue Erfolgsreise um die Welt an.

# Anmerkungen

1 R. Andree: Wirkliche und wahrhaftige Robinsonaden, Fahrten und Reiseerlebnisse aus allen Zonen. Leipzig 1868, S. VIII - vgl. Plutarch: Moralia, De defectu oraculorum 18.

2 Neben Andree vgl. A. Kippenberg: Robinson in Deutschland bis zur Insel Felsenburg (1731-43), Hannover 1892 und H. Ullrich: Defoes Robinson Crusoe. Die Geschichte eines Weltbuches, Leipzig 1924.

3 J. H. Scholte: Robinsonaden. In: G. Weydt (Hg.): Der Simplicissimusdichter und sein Werk. Darmstadt 1969, S. 333-350.

4 J. H. Scholte: Die Insel der Fruchtbarkeit. In Zeitschrift für Bücherfreunde.

Leipzig. 22. Jg., S. 49-55.

5 P. J. Buigusters (Hg.): H. Smecks Beschrijvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes, Zutphen 1975.

6 A. Kippenberg: Robinson in Deutschland bis zur Insel Felsenburg (1731-1743). Hannover 1892, S. 1.

7 Scholte: Robinsonaden, a. a. O., S. 333.

8 (J. Chr. L. Haken:) Bibliothek der Robinsone. In zweckmäßigen Auszügen vom Verfasser der grauen Mappe. Bd. I-IV. Berlin 1805-1808, hier Bd. I.,

9 H. Ullrich: Robinson und Robinsonaden. Bibliographie. Weimar 1898.

10 vgl. Fr. Brüggemann: Utopie und Robinsonade. Üntersuchungen zu Schnabels Insel Felsenburg (1731-1743), Weimar 1914; ferner: R. Allerdissen: Die Reise als Flucht. Zu Schnabels "Insel Felsenburg" und Tümmels "Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich", Bern u. Frankfurt/M. 1975.

11 O. Deneke: Robinson Crusoe in Deutschland. Die Frühdrucke 1720-1780.

Göttingen 1934, S. 34.

12 vgl. R. Stach: Robinson der Jüngere als pädagogisch-didaktisches Modell des philanthropistischen Erziehungsdenkens, Ratingen 1970; ferner: ders.: Robinson soll nicht sterben, in: Das gute Jugendbuch, 24. Jg. (1974), S. 18-25.

13 J. Leyser: Joachim Heinrich Campe. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung. 2. Aufl. 2 Bde. Braunschweig 1896, hier Bd. 1, S. 7.

14 H. Kunze: Schatzbehalter alter Kinderbücher. Hanau/M. 1965, Kap. III.

15 Zitiert nach der 12. Ausgabe, Braunschweig 1816, S. 17.

- 16 J. H. Campe: Sämtliche Kinder- und Jugendschriften. 4. Gesamtausgabe. Braunschweig 1831. Bd. 18, S. 144. Ähnliche Begebenheiten schildert Campe S. 112-169.
- 17 Campe, a. a. O., S. 185.

18 Leyser, a. a. O., Bd. 1, S. 52.

19 vgl. S. V-XIV der vorliegenden Taschenbuch-Ausgabe.

20 Nicht nur die Robinsonaden, sondern auch die Robinsoninsel wurde mehrfach zum Gegenstand eingehender Untersuchungen. Vgl. E. Ermel: Eine Reise nach der Robinson-Crusoe-Insel, Hamburg 1889; O. Bürger: Die Robinson-Insel, Leipzig 1909.

21 P. Hazard: Kinder, Bücher, große Leute. Hamburg 1952, S. 185 ff. 22 vgl. zum Problem R. Stach: Robinson der Jüngere, a. a. O., S. 157 ff.

23 Die p\u00e4dagogische Bewegung der Aufkl\u00e4rung war um die Schaffung einer neuen Welt bem\u00fcht. Einer ihrer Hauptvertreter, Christian Gotthilf Salz-

mann, verfaßte eine gleichlautende Schrift: Der Himmel auf Erden, 2. Aufl., Schnepfenthal 1798.

24 G. F. von Parrot: Robinson der Jüngste. Riga 1797; vgl. Haken, a. a. O., Bd. II S 374 ff

25 Robinsons Reise um die Welt. Ein unterhaltendes und belehrendes Lesebuch für die Jugend. 2. Aufl. 4 Bde. Nürnberg 1817.

26 Titel des Bühnenstücks über Defoes Leben von Fr. Forster, Leipzig 1932;

Neudruck: Stuttgart 1970.

- 27 L. Kellner: Die Pädagogik der Volksschule in Aphorismen. 2. Aufl. Essen 1851, S. 122.
  28 H. Köster: Geschichte der deutschen Jugendliteratur. 2. Aufl. Hamburg
  - 1915, S. 288 f.
- 29 L. Göhring: Die Anfänge der deutschen Jugendliteratur im 18. Jahrhundert. Nürnberg 1904, S. 53.
- 30 Vgl. etwa: Robinson der Jüngere, oder Erzählung seiner merkwürdigen Schicksale und wunderbaren Abenteuer zu Wasser und zu Lande. Nach Campe's Robinson für Bürger und Landleute bearbeitet, Baireuth o. J. (ca. 1820); Ullrich verzeichnet diese Ausgabe schon für das Jahr 1798.

31 Ullrich bibliographiert für den Zeitraum zwischen 1860 und 1900 immerhin

29 verschiedene Bearbeitungen des Campeschen Robinson.

32 Tuiskon Ziller und Wilhelm Rein waren bedeutende Schulpädagogen um die Jahrhundertwende. Das Märchen- und Robinson-Lesebuch, herausgegeben von den Verfassern der "Schuljahre" erschien 1913 in 10. Auflage.

33 H. Wolgast: Das Elend unserer Jugendliteratur. Hamburg 1896. Neudruck:

Worms 1950, S. 25.

34 K. E. Maier: Jugendschrifttum. Bad Heilbrunn/Obb. 1965, S. 111.

 O. Zimmermann: Wider den p\u00e4dagogischen Robinson. In: Jugendschriftenwarte XIV, Nr. 9 (Sept. 1906).

56 H. Schuchow: Die Schulpraxis. 2. Aufl. Leipzig/Berlin 1905, S. 181. - Zur Entwicklung der Tendenz vgl. Stach: Robinson soll nicht sterben, a. a. O., S. 20 f.

37 P. P. Blonskij: Die Arbeitsschule. Berlin 1921 (Paderborn 1973).

58 J. H. Campe: Robinson der Jüngere. Nach der frühesten Auflage von 1779 zum ersten Male getreu wieder hergestellt von Karl Hobrecker. Stuttgart o. J. (1927), S. 5 ff.

39 A. Fürst u. A. Moszkowski: Meister Robinson. Berlin 1918, Vorw. S. 11 15.

- 40 vgl. U. Broich: Robinsonade und Science Fiction, in: Anglia. Zeitschr. f. Engl. Philol. 94 (1976), S. 140-162; ders.: Gattungen des modernen englischen Romans, Wiesbaden 1975, S. 81 ff.
- 41 Goethe, zit. nach J. Meyer: Robinson Crusoe. Seine Geschichte, Eigenart und pädagogische Bewertung zum 200. Jahrestage seines Erscheinens. Langensalza 1919, S. 17.
- 42 H. Kunze: Schatzbehalter alter Kinderbücher, Hanau/M. 1965, S. 17.

43 vgl. Ullrich: Bibliographie, a. a. O., S. 67.

44 vgl. insel taschenbuch 41.

45 Unedierter Brief, vgl. Stach, a. a. O., S. 257.

46 K. Budde: A. L. Richter, Maler und Radierer. 2. Aufl. Freiburg 1922, S. 183.

47 vgl. H. Göbels: Reflexionen über das bibliophile Kinderbuch, in: lehren und lernen 1970, S, 530 f.

# Die bibliophilen Taschenbücher

# 

#### Bisher sind erschienen:

Die Gutenberg-Bibel, Band 1 Nach der Ausgabe von 1450-1455 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 1 Mit Nachworten von Wieland Schmidt und Aloys Ruppel 320 Seiten. 14,80 DM

Lieder der Heimath Nach der Ausgabe von 1868 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 2 140 S., 119 Abb.,

7.80 DM

1. Jahrgang – 1848 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 3 140 S., 82 Abb., 6,80 DM

Harriet Beecher Stowe Onkel Tom's Hütte Nach der Ausgabe von 1853 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 4 366 S., 40 Abb., 12,80 DM

Ludwig Bechstein's Märchenbuch Nach der Ausgabe von 1853 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 5 174 Holzschnitte von Ludwig Richter 280 Seiten,

Franz Kugler/Adolph Menzel Geschichte Friedrichs des Großen Nach der Ausgabe von 1856 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 6 317 Illustrationen von Adolph Menzel 545 Seiten. 16,80 DM

Das Lob des Tugendsamen Weibes Nach der Ausgabe von 1885 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 7 30 Illustrationen von L. von Kramer 60 Seiten, 6.80 DM

Pater Hilarion alias Joseph Richter Bildergalerie weltlicher Misbräuche Nach der Ausgabe von 1785 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 8 270 S., 20 Tafeln, 9,80 DM

Christoph Weigel Abbild- und Beschreibung der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände Nach der Ausgabe von 1698 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 9 210 Tafeln, 434 Seiten. 14.80 DM

Theodore de Bry Das vierdte Buch Von der neuwen Welt Nach der Ausgabe von 1594 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 10 194 S., 26 Abb., 9.80 DM

Zeitung für Pferdeliebhaber Nach dem 1. Jahrgang 1825/26 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 11 414 S., 12 Tafeln, 14,80 DM

Praktische Konditoreikunst Nach der Ausgabe von 1916 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 12 111 Farbtafeln, 242 S., 16,80 DM

Ludwig Richter/A. E. Marschner Alte und neue Studentenlieder Nach der Ausgabe von 1844 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 13 66 Holzschnitte von Ludwig Richter 80 Seiten.

6.80 DM

9,80 DM

Johann Elias Ridinger
Vorstellung und Beschreibung
derer Schul und Campagne Pferden
nach ihren Lectionen
Nach der Ausgabe von 1760
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 14
46 Tafeln, 118 Seiten,

Hancarville
Bilder aus dem Privatleben
der römischen Cäsaren
Nach der Ausgabe von 1906
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 15
Mit einem Nachwort von Henri Herbedé
51 Tafeln, 258 Seiten,
9.80 DM

Hans Dichand (Hrsg.)
Jugendstilpostkarten
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 16
Mit einem Nachwort von Hans Dichand
und Künstlerbiographien
von Michael Martischnig
69 Farbtafeln
164 Seiten,
16.80 DM

Lügen-Chronik oder Wunderbare Retsen zu Wasser und zu Lande und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen Nach der Ausgabe von 1839 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 17 504 Seiten, 117 Holzschnitte 14,80 DM

Johann Bernhard Fischer von Erlach
Entwurf einer historischen Architektur
Nach der Ausgabe von 1721
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 18
Mit einem Nachwort von Harald Keller
89 Kupfertafeln
289 Seiten,
16.80 DM

Grandville

Die Seele der Blumen –

Les Fleurs Animées

Nach der Ausgabe von 1847

Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 19

Mit einem Nachwort von Marianne Bernhard
51 Farbtafeln, 116 Seiten,
14 80 DM

Johann Wolfgang von Goethe Die Leiden des jungen Werthers/ Friedrich Nicolai Die Freuden des jungen Werthers Nach den Ausgaben von 1774 und 1775 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 20 Mit einem Nachwort von Heiner Höfener 307 Seiten, 12.80 DM

Anmuth und Schönheit Nach der Ausgabe von 1797 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 21 317 Seiten, 5 Abb., 9.80 DM

Alte Bilderrätsel Aus dem 19. Jahrhundert Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 22 Mit einem Nachwort von Ulrike Bessler 69 Tafeln, 151 Seiten, 6,80 DM

Hancarville

Denkmäler des Geheimkults

der römischen Damen

Nach einem Privatdruck um 1910

Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 23

49 Tafeln, 144 Seiten,

9.80 DM

Karl Friedrich Flögel Geschichte des Grotesk-Komischen Nach der Ausgabe von 1862 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 24 548 S., zahlreiche Farb- und Schwarzweiß-Ab sowie alle Klapp- und Verwandlungseffekte 16,80 DM

Deutsches Balladenbuch Nach der Ausgabe von 1861 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 25 122 Holzschnitte von L. Richter u. a. 360 Seiten, 12.80 DM Herzensangelegenheiten. Liebe aus der Gartenlaube Aus dem 19. Jahrhundert Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 26 Mit einem Nachwort von Marianne Bernhard 102 Abb., 156 S., 6,80 DM

August Johann Rösel von Rosenhof Insecten-Belustigung Nach der Ausgabe von 1746–61 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 27 Mit einem Nachwort von Wolfgang Dierl 175 Farbtafeln, 187 Seiten 19,80 DM

Wilhelm Hey
Funfzig Fabeln für Kinder
Nach der Ausgabe von 1833

Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 28 50 Tafeln von Otto Speckter Mit einem Nachwort von Walter Scherf

166 Seiten, 9,80 DM

Karl Bädeker

Rheinreise von Basel bis Düsseldorf Nach der Ausgabe von 1849 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 29 Mit einem Nachwort von Peter Baumgarten 498 S., zahlreiche Ansichten, Pläne und Karten, 14.80 DM

Johann Amos Comenius
Orbis sensualium pictus
Nach der Ausgabe von 1658
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 30
Mit einem Nachwort von Heiner Höfener
405 Seiten, zahlr. Abb.,
14.80 DM

Robert Reinick

ABC-Buch für kleine und große Kinder
Nach der Ausgabe von 1876
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 31

Mit einem Nachwort von Ulrike Bessler 27 Tafeln, 178 Seiten, 6,80 DM

J. W. Ludlow

Das Buch der Tauben Nach der Ausgabe um 1870 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 32 Mit einem Nachwort von Joachim Schütte 50 Farbtafeln, 118 Seiten 9,80 DM Kaiser-Wilhelm-Album Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 34 ca. 100 Abb., 180 Seiten 12,80 DM

Das Nibelungenlied Übersetzt von Gotthard Oswald Marbach Nach der Ausgabe von 1841 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 35 416 Seiten, 44 Holzschnitte 14.80 DM

Der Markusplatz zu Venedig Nach der Ausgabe von 1831 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 36 Mit einer Einführung von Harald Keller 17 Farbtafeln, 61 Seiten 9,80 DM

12 000 Deutsche Sprichwörter Nach der Ausgabe von 1846 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 37 Mit einem Nachwort von Hermann Bausinger 592 Seiten, 16,80 DM

Oliver Goldsmith

Der Landprediger von Wakefield

Übersetzt von Ernst Susemihl
Nach der Ausgabe von 1841

Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 38

Mit einem Nachwort von Heiner Höfener
58 Holzschnitte von Ludwig Richter
288 Seiten,
7.80 DM

Ludwig Richter

Beschauliches und Erbauliches

Nach der Ausgabe von 1855

Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 39

Mit einem Nachwort von Reinhard Bentmann
35 Holzschnitte, 68 Seiten
6.80 DM

F. J. Kiefer

Die Sagen des Rheinlandes

Nach der Ausgabe von 1845

Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 40

344 Seiten, 20 Stahlstiche

12.80 DM

Julius Schnorr von Carolsfeld Die Bibel in Bildern Nach der Ausgabe von 1852–60 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 41 320 Seiten 12,80 DM Johann Peter Hebel
Allemannische Gedichte für Freunde
ländlicher Natur und Sitten
Nach der hochdeutschen Ausgabe von 1851
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 42
95 Holzschnitte von Ludwig Richter
273 Seiten,
7,80 DM

Hans Burgkmair d. J.

Turnier-Buch
Nach der Ausgabe von 1853
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 43
Mit einem Nachwort von R. Bentmann
27 Farbtafeln nach Hans Burgkmair
86 Seiten, 9,80 DM

Johann Gottfried von Herder

Der Cid
Nach der Ausgabe von 1859
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 44
Mit einem Nachwort von Heiner Höfener
73 Holzschnitte von Eugen Neureuther
260 Seiten, 9.80 DM

Theodor Storm Immensee Nach der Ausgabe von 1857 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 45 12 Abbildungen von Ludwig Pietsch 60 Seiten, 6,80 DM

Heinrich Zschokke
Die klassischen Stellen der Schweiz
Nach der Ausgabe von 1842
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 46
Mit einem Nachwort von Peter Baumgarten
84 Abbildungen von Gustav A. Müller
596 Seiten, 16.80 DM

Georg Scherer (Hrsg.)
Die schönsten deutschen Volkslieder
Nach der Ausgabe von 1875
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 47
Mit einem Nachwort von Rolf Wilh. Brednich
94 Abbildungen von Ramberg, Richter u. a.
280 Seiten, 9,80 DM

Angela und Andreas Hopf (Hrsg.) Alte Exlibris Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 48 220 Abbildungen, davon 32 in Farbe 240 Seiten, 16,80 DM Johann Wolfgang von Goethe Reineke Fuchs Nach der Ausgabe von 1867 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 49 Mit einem Nachwort von Walter Scherf 56 Stahlstiche von Wilhelm von Kaulbach 556 Seiten, 12,80 DM

Machiavel/Friedrich II.

Regierungskunst eines
Fürsten/Anti-Machiavel
Nach der Ausgabe von 1745
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 50
Mit einem Nachwort von Heiner Höfener
556 Seiten, 16,80 DM

Abraham a Sancta Clara
Hundert Ausbündige Narren
Nach der Ausgabe von 1709
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 51
Mit einem Nachwort von Wilfried Deufert
101 Tafeln von Christoph Weigel
532 Seiten, 16,80 DM

Wilhelm Hey
Noch funfzig Fabeln
Nach der Ausgabe von 1837
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 52
Mit einem Nachwort von Walter Scherf
50 Farbtafeln von Otto Speckter
150 Seiten, 12,80 DM

Oscar Ludwig Bernhard Wolff Naturgeschichte des Deutschen Studenten Nach der Ausgabe von 1847 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 53 252 Seiten, 29 Abbildungen 9,80 DM

Friedrich Sternberg Knasterkopfs Annehmlichkeiten und Freuden Nach der Ausgabe von 1834 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 54 204 Seiten, 16 Abbildungen

9,80 DM

Johann Gottwerth Müller von Itzehoe Siegfried von Lindenberg Nach der Ausgabe von 1779 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 54a Mit einem Anhang von Friedrich Priewe, Wolfgang Reschke und Alexander Ritter 12 Abbildungen von Chodowiecki 254 Seiten, 6,80 DM Joachim Heinrich Campe Robinson der Jüngere Nach der Ausgabe von 1860 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 55 Mit einem Anhang von Reinhard Stach 46 Holzschnitte von Ludwig Richter 352 Seiten, 14,80 DM

Robert Lebeck (Hrsg.) Playgirls von damals Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 57 Mit einem Nachwort von Manfred Sack 77 Abbildungen, davon 16 farbig 166 Seiten, 14.80 DM

Schwind-Album
Nach der Ausgabe von 1875
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 58
Mit einem Nachwort von Marianne Bernhard
42 Radierungen von Moritz von Schwind
112 Seiten, 6,80 DM

Frieder Mellinghoff (Hrsg.) Kunst-Ereignisse Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 59 88 farbige Abbildungen 186 Seiten, 16,80 DM

Johann Wolfgang von Goethe Das römische Carneval Nach der Ausgabe von 1789 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 60 Mit einem Nachwort von Harald Keller 20 Farbtafeln nach Georg Schütz 129 Seiten, 12,80 DM

Drumm/Henseler/May (Hrsg.)

Alte Wertpapiere
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 62
Mit einem Nachwort von Ulrich Drumm,
Alfons W. Henseler u. Erich J. May
170 farbige Abbildungen
240 Seiten, 19,80 DM

Elke Dröscher Puppenwelt Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 70 80 farbige Abbildungen 172 Seiten, 16,80 DM

# Im November 78 erscheinen:

Heinrich von Kleist

Der zerbrochene Krug

Nach der Ausgabe von 1877

Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 61

Mit einem Nachwort von Marianne Bernhard

34 Holzschnitte von Adolph von Menzel

90 Seiten, 6,80 DM

Der curieus- und offenhertzige Weinartzt Nach der Ausgabe von 1755 Die bibliophillen Taschenbücher Nr. 63 416 Seiten, 9.80 DM

Die Schedelsche Weltchronik Nach der Ausgabe von 1493 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 64 Mit einem Nachwort von Rudolf Pörtner Ca. 2000 Holzschnitte von M. Wolgemut u. W. Pleydenwurff 590 Seiten, 16,80 DM

Georg Scherer (Hrsg.)
Alte und neue Kinderlieder
nach der Ausgabe von 1849
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 65
Mit einem Nachwort von Hubert Göbels
80 Abbildungen von W. v. Kaulbach,
Ludwig Richter u. a.
155 Seiten, 7.80 DM

John Cleland

Die Memoiren der Fanny Hill
Übersetzt von E. Feldhammer

Nach der Ausgabe von 1906
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 66

Abbildungen von Franz v. Bayros

422 Seiten, 14,80 DM

#### Im Dezember 78 erscheinen:

Johann Rottenhöfer

Anweisung in der feinern Kochkunst Nach der Ausgabe von 1898 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 56 1024 Seiten, zahlreiche Abbildungen 19.80 DM

Ludwig Richter
Goethe-Album
Nach der Ausgabe von 1857
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 67
40 Holzschnitte von Ludwig Richter
82 Seiten, 6,80 DM

August F. Cranz
Charlatanerien
Nach der Ausgabe von 1781
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 68
Mit einem Nachwort von Horst Müller
390 Seiten, 12.80 DM

Robert Lebeck (Hrsg.) Reklame-Postkarten Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 69 Mit einem Nachwort von Jürgen Kesting 80 meist farbige Abbildungen 176 Seiten, 16,80 DM Friedrich Güll
Kinderheimath
Nach der Ausgabe von 1836
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 71
Mit einem Nachwort von Hubert Göbels
10 Radierungen von J. Nisle
180 Seiten, 8,80 DM

Alfred Richard Meyer

Des Herrn Munkepunke

Cocktail- und Bowlenbuch

Nach der Ausgabe von 1929

Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 72

Mit einem Nachwort von Herbert Günther
62 Abbildungen von Erika Plehn
114 Seiten, 6.80 DM

#### Im Januar 79 erscheinen:

Hias übertragen von Johann Heinrich Voß Nach der Ausgabe von 1882 Die hiblionhilen Taschenbücher Nr. 7

Homer

Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 73 Mit einem Nachwort von Gerhard Lohse Zahlr. Abbildungen von Friedrich Preller d. J. 420 Seiten, 14.80 DM

 Jahrgang – 1845
 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 74
 Mit einem Nachwort von Marianne Bernhard 349 Abbildungen
 Seiten, 9,80 DM

Fliegende Blätter

Johann Wolfgang von Goethe
Zur Farbenlehre
Nach der Ausgabe von 1810
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 75
Mit einem Nachwort von Dennis L. Sepper
7 Farbtafeln
Ca. 460 Seiten, 16,80 DM

Marquis de Sade

Die hundertzwanzig Tage von Sodom Übersetzt von Karl von Haverland Nach der Ausgabe von 1909 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 76 Mit einem Nachwort von Marion Luckow 51 Illustrationen von Karl M. Dietz 550 Seiten, 16,80 DM

Robert Lebeck (Hrsg.)

Der Kuß

Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 77

Mit einem Nachwort von Jürgen Kesting
80 meist farb. Abbildungen
176 Seiten, 14,80 DM

Joachim Heinrich Campe
Abeze- und Lesebuch
Nach der Ausgabe von 1807
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 78
Mit einem Nachwort von Hubert Göbels
25 vierfarb. Abbildungen
242 Seiten, 12,80 DM

#### Im Februar 79 erscheinen:

Homer Odyssee

übertragen von Johann Heinrich Voß Nach der Ausgabe von 1872 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 79 Mit einem Nachwort von Gerhard Lohse 40 Abbildungen von Friedrich Preller 400 Seiten, 14,80 DM

A. G. Eberhard
Hanchen und die Küchlein
Nach der Ausgabe von 1840
Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 80
Mit einem Nachwort von Hubert Göbels
10 Abbildungen von Otto Speckter
222 Seiten, 9,80 DM

Kamill von Behr Wappenbuch Nach der Ausgabe von 1872 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 81 39 Abbildungen 80 Seiten, 6,80 DM

Das malerische und romantische Deutschland Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 82 Mit einem Nachwort von Marianne Bernhar 390 Abbildungen ca. 400 Seiten, 12,80 DM

Bilder-Gallerie Nach der Ausgabe von 1825/27 Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 83 Mit einem Nachwort von Heiner Höfener 226 Tafeln 460 Seiten, 14,80 DM

Die goldene Bulle Die bibliophilen Taschenbücher Nr. 84 Mit der Übersetzung von Konrad Müller und einem Nachwort von Ferdinand Seibt 51 farbige Illustrationen 156 Seiten, 16,80 DM

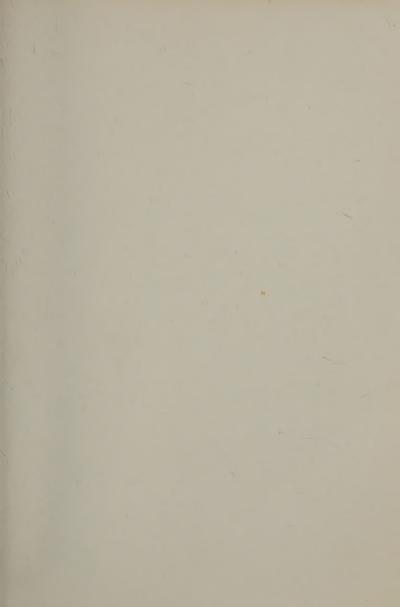

"Robinson der Jüngere", die bis heute folgenreiche Kinder-Robinsonade des Pädagogen Joachim Heinrich Campe (1746–1818), entstand aus der fortschrittlichen erzieherischen Praxis in einer Hamburger Heimschule. 1779 zuerst in Druck gegeben, wurde Campes Robinson das beliebteste deutsche Kinder- und Jugendbuch des 19 Jahrhunderts, wozu auch die berühmten Illustrationen von Ludwig Richter beigetragen haben. – Nachdruck der Ausgabe von 1860. – Mit einer illustrierten Bibliographie der wichtigsten Robinsonaden von Defoe (1719) bis auf unsere Zeit und einem Nachwort von Reinhard Stach.